

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

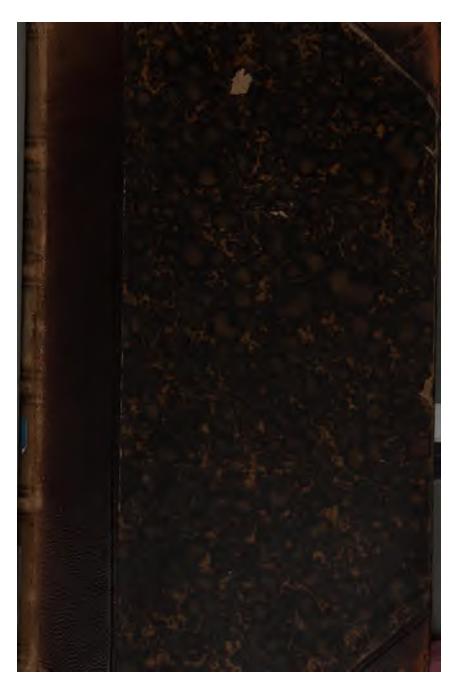





## Sammlung

der

poetischen und prosaischen

# Shriften

schönen Geister in Deutschland.

Enthaltend

Berrn v. Hallers Schriften.

,

### Albrechts von Haller,

Herrn zu Goumoens le Jur und Eclagnens Prafid. der Konigl. Gefellschaft der Wissenschaften in Gottingen, der Kanierl. und Conigl. Französischen, Englischen, Breußischen, Sononischen, Schwedischen, Arcadischen, Baperischen und Upsalischen Akademien ber Wissenschaften Mitaliede,

Berfuch 3492

Schweizerischer

# Gedichte.



Mit Rom. Kanserl. Allergnädigsten Privilegio.

Reuttlingen, Ben Johann Georg Fleischhauer. 1777. 738 H185 1777

į.

=

;

#### Allerdurchlauchtigste Großmächtigste

Fürstin und Frau

## Alrika Louisa,

der Schweden und Sothen Königin,

gebohrne Ronigliche Pringefin in Preußen.



ie Dichter und Weisen sehen es als ein Recht an, die Vorzüge des Fürssten verkleinern zu dörfon. Der Weise, haben sie vor vielen Jahrhunderten gesagt, ist ein König, und der einzige König.

Weise

Weise solten rechnen, sie solten abwegen, wie viel Sinfluß die guten Sigenschaften eisnes in der Stille lebenden und lesenden Mensichen, auf das Wohlseyn der übrigen Sterbslichen haben. Sie solten dagegen die unsfägliche Summe, der algemeinen Glückseligsteit ansehen, die von der Tugend eines Rosnigs entsteht.

Der Weise, und selbst der gute Bürger, macht seinen Hausgenossen das Leben erträgslicher: er streut ein glimmendes Licht in die Semüther einiger Freunde, oder einiger Schüler; wie eine demuthige Lampe erheistert er ein Zimmer oder eine Hütte.

Der weise und tugendhafte Fürst wirst an Blück und an Sitten einen unendlichen Schaz unter Millionen von Menschen aus: wie eine Sonne erfüllt er eine Welt mit Licht und mit erquickender Wärme. Unter seinen verklarten Augen wachsen die Wissenschaften, und die Granzen des Berstandes erweitern sich in ganzen Bolkern; Sein Bepfall, sein glänzendes Bepspiel wekt seine nächsten Diener zur echten Grösse aufzund macht den Nahmen der Gute und der Tugend durch alle Ordnungen der Unterthasnen ehrwürdig.

Ein Land, worinn irrende Horden ein freuden und nutenloses Leben armselig hins lebten, süllt sich mit Städten und Künsten. Anstatt des betäubenden Aberglaubens ösnet sich einem im Dunkeln irrenden Volke der Weg zur Wahrheit, und zur Kenntnüß des einzigen Suten. Wie ein glorwürdiger Pharos zeigt ein guter Fürst seinen Untersthanen den Weg zum beständigen Glücke; seine Strahlen leiten es bis zur unschäzbae ren Ewigkeit.

Sätte Peter das gemeine Ziel des menschlichen Lebens erreicht, so hätte die Wahrheit,
die wichtigste der Wahrheiten, die Religion
sich über das weitausgedähnteste Reich der Welt ausgebreitet; Der Aberglauben, die Kindische Hofnung, die sich auf Bilder, auf Geberden lehnt; Der Menschenraub, den die unbrauchbaren Wohnungen verschlossener Müßiggänger begehen, hätte vor den scharfen Augen des weisen Monarchen südwärts entsliehen müssen. Aber die Vorsehung gewährte ihrem großen Wertzeuge nur die Hälfte seiner Wünsche.

Wenn eine UERIKABefiehlt, so entblößt sich die noch undurchsuchte Natur in China, in Arabien, in dem so unbekannten, und dennoch gelobten Lande. Die Schäße, die sie den Menschen so viele Alter durch verschlossen aufbehalten hat, füllen nunmehr die Sammlung der menschlichen Erkenntniß,

und wenige Jahre werden lehrreicher, als die verflossenen tausende.

Sie besiehlt, Sie geht selbst mit Ihrem reizenden Bepspiele vor, und die schönen Wissenschaften blühen in Schweden, und bekränzen die Herrscherin des Norden mit den Blumen der Beredsamkeit und der Poessie. Ein Stral Ihres Benfalls beseelt fern von Ihr in den südlichsten Gränzen Ihres Germaniens einen einsiedlerischen Dichter, und muntert ihn zu neuen Liedern aus.

Gern wollte er dem Winke der Königlischen Muse folgen: Aber die Furcht und die Kenntniß seiner Schwäche schlägt seine Schwingen nieder; er schweigt und überläßt der ernsthaften Wahrheit, die grossen Saben zu loben, die er an Friderichs Schwester verehrt. Die Geschichte wird die Vorzüge ausbewahren, durch welche ULNIR auch

Munber gewesen ware, wann sie als eine Schäferin mare gebohren worden.

UENIRENS Reiz und Saben zu besitzen ist seltener als eine Königin zu sepn, ob dieses wohl unter vielen Millionen ein einzelnes Looß ist. Aber ein Jahrhundert zeugt viele Königinnen, und nur eine ULNIKA.





### Meue Vorrede zu dem Versuche Schweizerischer Sedichte.

ich zum zehntenmale biese mehrentheils in meiner ersten Jugend versertigten Gesbichte herandgebe, bavon die ersten sast vor einem halben Jahrhunderte geschrieben sind, so sehe ich von meinem Alter in diese Schriften mit einer gewissen Sleichgültigkeit zurück: kaum sehe ich sie thehr als meine Arbeiten an, und von der väters lichen Zärtlichkeit, die ein Dichter sür die Früchte seiner Gaben hat, ist bey mir bloß ein Anges deuken übrig geblieben.

#### XII

Seit bem ich von 1725, bif 1736, und von meinem fiebzehnten bif zu meinem acht und amangiaften Sahre bie meiften berfelben aufgefest habe, hat die Dichtkunft, zumahl ift Deutsche land, eine große Beranderung erlitten. Ich tam in den Zeiten ber leichten und mit keiner Rritik bamable noch eingeschränkter Urt zu reimen uns ter bie Dichter: bloß ein Sageborn fieng in fast eben biefen Jahren in feinen geiftvollen, und mit vieler Gorgfalt ausgemahlten Gebichten, ein neues Mufter zu zeigen an; bann Ranig mar, ben allen feinen Maturgaben, boch etwas zu maffericht und weitläuftig. Man fagt, meine Sebichte sepen bingegen ju gedrungen, und bie Sebanten zu turg, bie Bilber auch nicht gennge fam ans einander gefest.

Aber die Dichter, die nach uns auf ben beuts schwunge ihres Bortrages unendlich weiter. Sie entsetzen den Reim von seiner so lange unges slörten Herrschafft, und suhrten daben das Rosmische und Griechische Silbenmaaß ein. Da aber die Trocheen und Dactylen im Deutschen saft unmöglich den Wohlklang der Alten erlangen köns

Bonnen, da ber Spondaus im beutschen Werse fast unerträglich ift, ba die vielen e, und bie gehaufften Cousonanten, die O, die a, die i, und 11, der Alten und die flieffende Abwechselung mit Gelbftlautern nicht erfeßen tonnen, fo murbe ber Urheber ber beutschen Dexametern genothigt, bies fer alzusehr ber reimlofen Rebe fich nabernben Art zu dichten durch andre Mittel den über die Profe fich erhebenden Unstand ber Poefie ju ges Man führte neue, zusammengesette, eme phatische Worter ein: man gab felbft ber Gprache sine neue Mortfugung, die mit ben alten Spras den naher übereinkommt. Gladliche Dichter magten fich an bie neue Art zu bichten, und gas ben ihr, wie alle großen Benspiele thun, einen und ben Benfall bes größern Theils ber bentichen Mation.

Einmahl sind meine Gedichte geschrieben: sie in reimsose Linen zu überseßen warz eine fruchts lose Bestrebung; ich muß mich damit trösten, daß meine in den veralterten Reimen geschriebene wenige Gedichte an den Franzosen, am Pope, am Hageborn und Uz noch einen Schirm haben, un' ht völlig and dem Parnaß verdrungen werden

werben konnen, fo lange fie fo machtige ver-

Bas ich für fie unter taufend Abhaltungen habe thun tonnen, habe ich indeffen gethan. Sch habe fie burchgegangen, und an mancher Stelle die Feile nochmahls gebraucht; andere find wie ber alle meine Bemuhungen hartnadig gemefen. Sch babe gesucht einige Worter ju lindern, einige bunkele Stellen aufzuheitern, und bie Sprache noch um etwas zu reinigen. Mehr haben mir bie schweren Arbeiten von allen Arten nicht guges laffen, worunter ich mein Leben burchgetampft babe: und obwohl ich jest endlich hoffe, in Rus und Frenheit meine übrige Lage burchzubringen, fo ift hingegen bie Leichtigkeit und das Gelenke mit welchem die Jugend ihre Begriffe ausarbeitet. Ich finde hier ein unüberwindliches Binbernug vor, bas fic der Bolltommenhelt ber Dichtkunft wiedersett. Die Jugend hat Feuer, Unmuth, und Luft zum Dichten, fie hat aber noch feine genngfame Renntuug ber Dinge, fie bat noch nicht genug erfahren, nicht genug abs strabirt, nicht aus welen abnlichen Fallen Die Gefete ber Matur abgemertt, nicht bie Alehnliche Leiten

feiten entfernter Bilber, und die Unterscheibe ber abnlichen bestimmt. Sie muß also allzu allgemeine, und nicht genugsam eigene Begriffe baben. Diefer Mangel muß im Sitlichen, im Schanspiele, in der Epopee fich alle Augenblicke zeigen. Der Mobiklang ber Gilben, und bie Reinigkeit ber Sprache fan in bergleichen Ges bichten einen Reis gulegen. Aber im Uebers feben, ober wann die Sprache veraltert ift, ente bedt fich die innere Schwäche. Das Alter hat bie Erfahrung, die Ueberdenkung, die Wiffenschafft, die der Jugend abgeht. Aber ihm fehlt bas Rener, ber leichte Schwung, und bie Une muth, bie man feit einiger Beit mit einem ents bebrlichen fremben Worte Grazie nennt. Core neille und ein noch lebender Dichter beweisen bies fe unvermeidliche Mattigfeit eines alten Dichters.

Birgil ist in meinen Augen zum theil eben beswegen so vortrestich, weil er in einem mitleru Alter gedichtet hat, in welchem er das Reisse mit dem Angenehmen vereinigte. Seine eigene Bescheibenheit verleitete ihn, hin nud wieder nachzuahmen, und hat ihm den einzigen ges gründeten Vorwurf zugezogen, den man wieder ihn auswersen kan.



#### VIII

Hatte Peter das gemeine Ziel des menschlichen Lebens erreicht, so hätte die Wahrheit,
die wichtigste der Wahrheiten, die Religion
sich über das weitausgedähnteste Reich der Welt ausgebreitet; Der Aberglauben, die Tindische Hofnung, die sich auf Bilder, auf Geberden lehnt; Der Menschenraub, den die unbrauchbaren Wohnungen verschlossener Müßiggänger begehen, hätte vor den scharfen Augen des weisen Monarchen südwärts entstiehen müssen. Aber die Vorsehung gewährte ihrem großen Wertzeuge nur die Pälste seiner Wünsche.

Wenn eine ULRIKA Defiehlt, so entblößt sich die noch undurchsuchte Natur in China, in Arabien, in dem so unbekannten, und dennoch gelobten Lande. Die Schäße, die sie den Menschen so viele Alter durch verschlossen aufbehalten hat, füllen nunmehr die Sammlung der menschlichen Erkenntniß,



#### I. Morgen = Gebanken.

1725.

Dieses kleine Gedicht ist das alteste unter denen, die ich der Erhaltung noch einigermaßen wurdig gefunden habe. Es ist auch die Frucht einer einzigen Stunde, und deswegen auch so unvollkommen, daß ich ein billiges Zedenken getragen habe, es beygubehalten. Die Kenner werden deswegen, und in Betracht des unreisen Arters des Verfasser», es mit schonenden Augen ansehen.

er Mond verbirget sich, der Nebel grauer Schleier

Det Luft und Erbe nicht mehr zu; Der Sterne Glanz a erblaßt, der Sonne reges Feuer Stort alle Wesen aus der Rub.

Der

a verschwindt, Aufl. 1.9.

<sup>\*)</sup> Der sechszehn und ein halbes Jahr nach nicht erreicht

und wenige Jahre werden lehrreicher, als die versiossenen tausende.

Sie befiehlt, Sie geht selbst mit Ihrem reizenden Benspiele vor, und die schönen Wissenschaften blühen in Schweden, und betränzen die Herrscherin des Norden mit den Blumen der Beredsamkeit und der Poessie. Ein Stral Ihres Benfalls beseelt fern von Ihr in den südlichsten Gränzen Ihres Germaniens einen einsiedlerischen Dichter, und muntert ihn zu neuen Liedern aus.

Gern wollte er dem Winke der Königlischen Muse folgen: Aber die Furcht und die Kenntniß seiner Schwäche schlägt seine Schwingen nieder; er schweigt und überläßt der ernsthaften Wahrheit, die grossen Saben zu loben, die er an Friderichs Schwester verehrt. Die Geschichte wird die Vorzüge ausbewahren, durch welche ULNZRN ein

)(5

Wuns

Der himmel farbet sich mit Purpur und Saphiren, Die frühe Morgenrothe lacht: Und vor der Rosen Glanz, die ihre Stirne zieren, Entstieht bas a bleiche heer der Nacht.

Durche rothe Morgen : Thor der heitern Sternen. Buhne

Naht das verklärte b Licht der Welt; c Die falben Wolken glühn von blizendem Rubine, Und brennend Gold bedeckt das Feld.

a Die Rosey öffnen sich, und spiegeln an der Sonne Des e kuhlen Morgens Perlen = Thau; Der Lilgen Ambra = Dampf belebt, zu unster Wonne, Der zarten Blåtter Atlas grau.

Der wache f Feldmann eilt mit fingen in die Felder, Und treibt vergnügt den schweren Pflug; Der Bögel rege Schaar erfüllet Luft und Wälder, Mit ihrer Stimm und frühem Flug.

9 **G**\$1.

und treibet ben (gewohnten) Pflug; a. 1.

a blaffe, Auff. 1 . 9.

b Aug, Auff. 1.2. 3.

<sup>·</sup> Der Wolfen Schimmel glangt von blivendem Rubine, Und glubend Gold bebeckt das Feld. a. 1. 2.

d Die Rofe offnet fich , und fpiegelt an ber Sonne, a. 1. 2.

e frühen, a. 1.

f - Adersmann eilt in die rauben Felber, a. 1. 2. 3.

O Schöpfer! was ich seh, sind deiner Allmacht Werke,

2 Du bist die Seele der Natur;

Der Sterne Lauf und Licht, der Sonne Glanz und Starke,

Sind deiner Sand Geschöpf und Spur.

Du steckst die Fackel an, die in b dem Mond uns leuchtet,

Du giebst den Winden Flügel zu; Du leihst o der Nacht den Thau, womit sie und befeuchtet,

Du theilst der Sterne Lauf und Ruh.

On hast der Berge d Stoff aus Thon und Staub gedrehet,

Der e Schachten Erzt aus Sand geschmelzt; Du hast das Firmament an seinen Ort erhöhet, Der Wolken Kleid darum gewälzt.

Den Fisch, der Strome blaft, und mit dem Schwanze fürmet,

Hast du 6 mit Abern ausgehölt; Du hast den Elephant aus Erden aufgethürmet, Und seinen Knochen-Berg beseelt.

A 2

Des

a Durch bich belebt fich bie Natur ; Muff. x. 2. 3.

b der Sonne, a. 1. 2. bem Monde, a. 3. 4. 5.

c dem Mond den Shau, womit er uns befeuchtet, a. 1. 2.

d Zalg , a. 1. 2. 3.

e Graften, a. 1. 2.

f bie a. 1-9.

#### Morgen . Bedanten.

Des weiten himmels Raum saphirende Gewöll

- a Gegrundet auf den leeren Ort,
- b Der Gottheit große Stadt, begränzt nur durch felber,
- c hob aus dem Nichts Dein einzig Wort.

Doch brenmal großer Gott! es find erschaffne See Fur deine Thaten viel zu klein; Sie find unendlich groß, und wer sie will erzählen, Muß, a gleich wie Du, ohn Ende senn.

- e O unbegreislicher; ich bleib in meinen Schrant Du Sonne blend'st mein schwaches Licht; Und wem der himmel selbst sein Wesen hat zu dant Braucht eines Wurmes Lobspruch nicht.
  - a Sind beiner Sande leichtes Spiel; Aufl. 1, 2.
  - b Das ungemesne All, a, 1. 2. 3.
  - Die allgemeine Belt, a. 4-9.
    Roft dich nichts, als das Bort: Ich will! a. 2
    Entstanden auf dein bloges Bort. a. 2.
  - d wie du ohne Ende fenn. 4. 1. 2.
  - ➤ D ewigs Wefenquen! a. 1.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### 11.

#### Sehnsucht nach dem Waterlande.

#### 1726.

Ich werde eine gleiche Schonung für dieses kleine Stuck suchen muffen, das in einer schwermuthigen Stunde auf meinen Reisen entstanden, und vielleicht deswegen erhalten worden ift, weil es die Auhrung des Zerzins einigermaßen vorstellt.

Seliebter Wald! beliebter Kranz von Buschen! Der hasels \*) hoh' mit grunem Schatten schwärzt:

Wann werd ich mich in deiner Schoof erfrischen, Wo Philomel' auf a schwanken Zweigen scherzt. Wann werd ich mich auf jenen Hügel legen! Dem die Natur das Moos zum Teppich schenkt. Wo b alles ruht, wo Blatter nur sich regen, Und c jener Bach, der ode Wiesen trankt.

Ach himmel! laß mich boch die Thaler a grußen, Wo ich den Lenz des Lebens zugebracht; Und benm Geräusch e von kleinen Wassergussen, Auf einen Reim für Splvien gedacht!

21 3

Mo

- a jebem Zweige, Auff. 1. 2. 3.
- b fonft fich nichts, als rasche Blatter regen, a. 1. 2.
- c jene Bach , die Gabels Grunde tranft. a. I.
- d fuffen , a. 1. 2. 3.
  - e frystallner, a. 1.

<sup>.)</sup> Land . Gut unweit Bern.

#### 6 Sehnsucht nach bem Waterlande.

Wo schwaches Laub, belebt vom Westen : Winde, Die matte Seel in sanfte Wehmuth bringt, Und in dem Frost a noch nie bestrahlter Grunde, 'b Rein Leid inehr bleibt, das nicht die Stille zwingt.

hier mußich mich mit sidtem Rummer schlagen, Die Ruh ist mir ein unbekanntes Gut; Wein Geist versinkt in immer neuen Plagen, Ich weiß noch nicht, wie Ruh und Freude thut. Entfernt vom Land, wie duh und Freude thut. Entfernt vom Land, wie dich begann zu leben, Von Eltern bloß, und fremd für jedermann, Dem blinden Rath der Jugend übergeben, Geführlich fren, eh ich mich führen kann.

Bald schleicht ein Weh durch meine matten Glieder, d Das felbst den Trieb, nach Ruhm und Wahrheit dampft:

Bald fällt der Bau e der schwachen Hoffnung nieder, Die athemlos mit Gram und Ohnmacht kämpst: Bald bricht die Flut den Schutt von murben Dammen \*),

**Womit** 

a niemals, Auft. 1. 2.

b Die Nachtigall ein reizend Schlaf- Lied fingt. a.1.2.3.

Entblost von Sulf, von Eltern und von Rath, Seh ich mein Schiff, in fletem Sturm verweben, Die, wo es foll, und ftets auf andrer Gnad. a. 1.2.

d Bald schadet mir ein blutvermandter Feind: a. 1. 2. 3.

<sup>•</sup> von meiner, a. 1. 2. 3.

f Bald ferben bie, die es noch gut gemennt : a.1.2.3. Bald reißt die Flut burch Schutt gerrifner Dammen, a. 1.

Da eben in Holland eine große Ueberschwemmung war, und die Zeitl aufe für sehr gefährlich angesehen wurden.

Womit der Tod an unste Wälle schwimmt; Bald will uns Mars mit Flammen überschwemmen, Davon der Tacht schon in der Asche glimmt.

Doch nur getroft, es kann nicht immer währen,

Des Wetters Macht nimmt ab ben jedem Streich.

Bergangnes Leid muß Wohlsen fühlen lehren,

Wer nie gedarbt, ist ohne Freude reich.

Ja, ja die Zeit trägt auf geschwinden Flügeln

Mein Ungluck weg, und meine Ruh heran;

Beliebte Lust auf väterlichen hügeln,

Wer weiß, ob ich dich einst nicht schöpfen kann.

Ach daß ich dich schon b ist besuchen könnte. Beliebter Wald, und angenehmes Feld!
Ach daß das Gluck die e stille Lust mir gönnte:
Die sich ben euch in d öder Ruh erhält:
Doch endlich kömmt, und e kömt vielleicht geschwinde,
Auf Sturm die Sonn' und f nach den Sorgen Ruh.
Ihr aber grünt indessen holde g Gründe!
h Bis ich zu euch die leste Reise thu.

21 4

m.

<sup>2</sup> Die Keile gehn bem Wetter endlich aus; Durch Noth und Angft muß man fein Glud gebahren; Ein fteiler Weg führt nach der Shre Haus. Aufl.1.

b igund fuffen, a. 1. 2. 3.

c fanfte Rub, a. 1:

d Ginfamfeit, a. I.

e vielleicht fommt es balber, a. 1. 2.

f [Rube nach der Muh. a. 1. [Labfal nach der Ruh. a. 2. 3.

g Wälder! a. 2.

h Grunt, bis ich euch bereinften wieder fieb. a. I.



#### III.

#### Ueber die Ehre.

Als Herr D. Giller den Doctor - Hut annahm.

1728.

Die Freundschaft dieses liebreichen, ehrlichen und längst in die Ewigkeit versetzten Mannes, machte einen grossen Theil meiner Glückseligkeit in Leiden aus. Sie allein konnte meinen Widerwillen wider alles Gratuliren bezwingen, und ich verließ meinen Vorsag, niemals dergleichen Gelegenheits-Gedichte zu schreiben, um desto unbereuter, weil die reinste Liebe allein mich davon frey sprach.

Dir baut das Alterthum Altare. Du bist noch heut der Gott der Welt: Bezaubrend Unding, a Rost der Ohren, Des Wahnes Tochter, Wunsch der Thoren, Was hast du dann, das uns gefällt?

Du hast die Burger gulbner Zeiten Gelehrt, ihr eigen Weh bereiten, b Das stolze Recht des Bluts erdacht: Du hast, aus unterirdschen Grüften, Die tolle e Zier an unsern Suften, Das Schwerd zuerst an Tag gebracht.

Du

- a Speiß, Aufl. 1. 2.
- b Der Stånde Unterscheid erdacht: R. 1. 2. 3.
- c Bierde unfrer Buften, a. 1. 2.

#### Ueber die Ehre.

Du a lehrtest nach dem Rang der Fürsten b Der Menschen eitle Sinnen dursten, Den doch die Ruh auf ewig stieht: Daß wir die Centner-Last der Würden Auf allzuschwache CSchultern burden Ist, weil man dich benm Zepter sieht.

Du führest die geharnschten Schaaren Durch die verachteten Gefahren Mit Freuden d ins gewisse Grab; Dich nach dem Tode zu erhalten, Bricht der geschwächte Sinn der Alten Ihr sonst so liebes Leben ab.

Dein Feuer fullt die grösten Geister, Du lehrest Kunst und machest Meister. Durch dich erhält die Tugend sich: Der Weise selbst folgt dir von fernen, Sein e starrer Blick sucht in den Sternen, Nicht ihren Wunderlauf, nur dich.

Ach könnten doch der Menschen Augen Dein Wesen einzusehen taugen,

A &

a Wie

a machteft Mufl. 1. 2.

b eiteln Ginn ju burffen, a. 1. 2. 3.

c Achseln a. 1. 2. 3.

d jum gewiffen a. 1. 2.

e farres Aug a. 1. 2. 3.

a Wie wurdest du für sie so klein? Berblendend Jrelicht der Gemuther, b Gerühmter Adel reiner Guter Wer dich gefunden, hascht nur Schein.

D Jungling, rufte jener Weise,
c Bas macht, daß deine Helden=Reise
Sich in Aurorens Bette wagt:
Du rennst in tausend blosse Sebel,
Nur daß d am Tisch der Griechen Pobel
Nach deinen Thaten mußig fragt \*).

So send ihr Menschen mit einander, An Muth ist keiner Alexander,

An

- a Wie nahm so balb bein Reich ein End! Berblendend Irrlicht unfrer Sinnen, Daß dich die Menschen lieb gewinnen, Geschicht, weil niemand dich erkennt. Aufl. 1.2.
- b [Man sucht in dir den Kern der Guter, Lund findet nichts, als leeren Schein. a. 1-9. | Warum dringt beine Pelben-Reise | Bis in der Sonne glübend Bett? a. 1. 2. | Warum hat deine Helden-Reise | Sich in Aurorens Bett gewagt? a. 3.
- d |Der Griechen mußger Pobel | Am Sisch von beinen Thaten redt. a. 1. 2.

<sup>\*)</sup> Merander rief beym Nebergang des Sydaspes aus: Wie vieler Mube und Gefahr seize ich mich bloß, auf daß die Athenienser vortheilhaftig von mir sprechen sollen!

Un Thorheit gehn ihm tausend für; Ihr opfert eure besten Jahre, Mur daß Europa bald erfahre, Daß einer lebt, der heißt wie ihe.

Mie herrlich werd ich einst verwesen, Wann Leute nur mein Ende lefen Ben den Erschlagnen oben an: Wohl angebrachtes Blut der Helden, Wann beinmal die Kalender melden, was Wunderthaten sie gethan.

Zwar noch zu glücklich, wessen Wunden Ben dem Gerüchte Platz gefunden, d Er hascht ihn doch, den edlen Traum. Wie manchen, der sein kühnes Leben Mit gleichem Muthe hingegeben, • Benennt die Todten Liste kaum.

a Mis

- a D edler Lohn für meine Mabe, Wann ich mich in der Zeitung siebe, Ben einem Schelmen oben an 3 Auft. 1. 2.
- b einften a. 1. 2. 3.
- c Sie haben Munderding gethan! a. 1. 2.

  + D Eburchill, dein Vergnügen gienge,
  Als jener Briefer dich umfienge,
  Weit über alle Schranken bin;
  Ein guter Mafer wird fich schämen
  Des Blinden Lobspruch anzunehmen;
  Dich bringt des Bauern Lob vom Sinn! g. 1.
- d Sein Name fann unfterblich fepn. a. 1. 2. 3.
- Schlieft faum die Codten Life ein. a. 1. 2. 3.

2 Als aus des neuen Gottes Wunden Das Blut entgieng, die Kräfte schwunden, Wog Fama jeden Tropfen ab; Allein das Werkzeug seiner Siege Die Mitgefährten seiner Kriege, Verschart mit ihrem Ruhm ihr Grab.

Doch ach was haben sie verlohren!
Das Leben in der Menschen Ohren
Geht nach dem Tod uns ewig an;
Achilles, dessen fühne Tugend
b Ein Benspiel ist sieghafter Jugend,
Ist c ja so todt als jedermann.

Baut, eitle Herrscher d unterm Suden, Die unzerstörbarn Pyramiden, Gepflastert mit des Volkes Blut; Doch wist, daß einst der Würmer Speise, Man e unterm Stein vom höchsten Preise Nicht besser als im Rasen ruht.

94

a [Als Philipps Sohn bem Lode nahe, Leein gottlich Blut entlauffen fabe, a. 1-9. b Noch heut ein Bepfpiel ift der Jugend, A. 1. 2 c juft a. 1.

d — — Sonnen Saulen, Die weder Zeit noch Regen faulen, Mit bes gepresten Voltes Blut; Doch wist, daß in den Jahn der Wurmen Man unter himmelhoben Thurmen, a. 1. e unter Laft a. 1-9.

Allein was kann uns auch im Leben a Der Nachruhm für Vergnügen geben, b Die Ruh wohnt ben der Shre nie. Sie wohnt in prächtigen Pallästen, Und hat e selbst Könige zu Gästen, d Allein mit Rauche speiset sie.

Sagt: hat der größte - von den Kansern -), Bedeckt mit tausend Lorbeer-Reisern, Nicht alles was ihr wünschen könnt? Doch schaut, ihr Sclaven eiteln Schimmers f Doch ins Bezirk des innern Zimmers, Und sagt, ob ihr sein Glück euch gönnt.

Es s klingt zwar herrlich in den Ohren, h Jum herrscher von der Welt gebohren, Und grösser i noch von Würdigkeit! Allein der Glanz von zehen Kronen, Die Majestät so vieler Thronen, Ist nur der Unruh Feyer-Reid.

Europens

- 2 Die Ehre vor Bergnügen Aufl. 1.2.3. b Kennt dann die Ruh die Ehre auch! a. 1.2.3. c nur a. 1. 2.
  - d Allein sie speiset fie mit Rauch. a. 1. 2. 3.
  - e unfrer a. 1. f Bif a. 1. 2. 2.
  - g laut 4. 1. 2. 3.
  - h [Gin herr der Belt ju fenn gebohren, a. 1. Lein herr der Erde fenn gebohren, a. 2. 8.
  - 1 fenn a. 4. 5.

<sup>\*)</sup> Carl ber VI. beffen Glud bamals am groften may. 21, 1728.

Europens aufgebrachte Waffen Sier von sich lehnen, dort bestraffen, Um Steuer von der Erbe senn, Gin heer geprester Unterthanen, bier schuben, dort a jum Frieden mahnen, b Raumt wenig Ruh den Tagen ein.

Allein, sein eigen Reich verwalten, c Staat, Kirch und Handelschaft erhalten, Was Nut und Ehre sodern, thun; In Frieden seine Wassen schärfen, Den Grund zum Glück der Nachwelt werfen, Läßt auch zu Nacht ihn nimmer ruhn.

a Er schmachtet unter seiner Würde, Ihr seht die Pracht, er sühlt die Bürde, Ihr schlafet sicher, weil er wacht; Zu selig, schnitte das Geschicke Von seiner Hand die güldnen Stricke, Womit es ihn zum Sclaven macht.

Wann aber erst mit Unglucksfällen Des Fürsten Sorgen sich gesellen, Wenn wider ihn das Schicksal sicht, Wann um ihn Macht und Bosheit wittert, Und der bestürmte Thron erzittert, & Da zeigt der Zepter sein Gewicht.

a jur Auhe A. 1. 2.
b Rimut zwar ihm viele Stunden ein. a. 1. 2. 3.
c Die Auh und Sicherheit erhalten, a. 1. 2. 3.
d Auf seinen Schultern ruht die Erde, a. 1. 2. 3.
e Schwerde, a. 1. 2. 3.
f Da sühlt ein Fürft der Aron Gewicht. a. 1. 2. 3.

2 Weh ihm, wann ihn sein Stolz verwehnet b Der größte Herr, der ihn belehnet, Lehrt ihn, von wem die Krone sen; Der Lorbeer sthützt nicht vor dem Blitze, Der Donner schlägt der C Thürme Spitze, Und Unfall wohnt a Tyrannen ben.

Wie manchmal wird dem höchsten Haupte, Das heut der Lorbeer noch umlaubte, Des Abends kaum ein Sarg e gewährt? Wie oft muß Gift, aus Freundes Händen, Des größten Helden Leben enden, Das tausend Degen nicht f versehrt.

Das Muster aller Fürsten-Gaben + Muß neben sich ein Unthier haben,

മൾ

- Dann mennet nicht, daß das Geschicke Sich vor dem Stolz des Zepters bucke, Und ein Monarch sein Meister sep, A. 1. 2.
- b Eber grofte herr der'ihn belehnet, fehrt ibn, von wem der Zepter fep, a. 3.
- c Churmen a. 1. 2. 3.
- d ben Fürften a. 1. 2.
- e gegönnt? a. 1. 2.
- f gefonnt. a. 1. 2.

b

† Der wepht der Boblfahrt feiner Krone Das Blut von einem bofen Sobne, Der feines zu vergieffen mennt. Der fieht des Reiches legten Erben In feinen Armen gablings fterben? Und lagt ben Zepter feinen Teine. A. 1. 2. Das a eh verdient am Pfahl zu siehn "> August, des Brutus Ueberwinder, Sieht durch die Laster seiner Kinder Sein haus mit Spott zu Grunde gehn.

Zieh Hannibal vom heissen Calpe, b Und Cenis unerstiegner Alpe, Such in der Romer Blut o den Ruhm; Rom selbst scheut sich mit dir zu kriegen, Doch bleibt dir einst nach deinen Siegen, Nur Gift zum letzen Eigenthum.

d Wann auch sich einst ein Liebling fande, Wit dem das Ghad sich fest verbande, Blieb ihm kein Wunsch gleich unerfullt; Er ist von Sorgen drum nicht freyer, Die Shrsucht ist ein ewig Feuer, Das weder Zeit noch Shre stillt.

Was man gewünscht, ist schon vergessen, Eh man es einen Tag besessen,

a beffer tauat N. 1. 2. 3.

b Durch Pennins nie befliegne Alpe, a. 1. 2. 3.

3

4 Doch endlich, wann sich bas Geschicke Berbindt mit eines Fürsten Glücke Und ihm kein Wunsch bleibt unerfüllt; a. r. s.

Du wirft der Erde Sieger schlagen: Doch noch ein Jahr, und bich zu tragen Ift auf der Welt fein Winkel mehr a. 1. 2.

<sup>&</sup>quot;) M. Antoninus Philosophus und Fauftina.

Dem Wunsche folgt ein andrer nach; Der Nachruhm selbst spornt unsw Sinnen, Noch größre Thaten zu beginnen, Und halt a erwordnen Ruhm für Schmach.

b Er fand, an Ganges lettem Strande, Das Ziel der Thaten und der Lande, Doch Philipps Sohn war noch nicht satt; Die Welt hort auf mit seinen Stegen, Er aber weint, e weil, dort zu triegen, Der himmel keine Brude hat.

Ihr aber, deren Tugend-Lehre Führt nach der reinsten Art der Ehre, a Lernt doch, wornach ihr lustern send? Waas hilft es euch, den Göttern gleichen, Wann, in der Bosheit sinstern Sträuchen, Ein Weg ist zur Unsterblichkeit.

Der Nachruhm lobt nicht nur das Gute, Er schreibt die Zagheit ben dem Muthe, Die Tugend ben den Lastern ein; Er wieget nicht den Werth der « Dinge, Genug daß ein Verrath & Klinge, Sein Meister wird unsterdlich seyn.

Wer

a gehabte Ehr, M. I. z.

b Als et an Ganges lestem Munde Das Biel von feinen Chaten funde, Bar Philipps Sohn von Ruhm nicht fatt; a. 2. 2.

c bağ a. 1. 2. 3.

d Mie fomts, bag ibr fo eitel fepb ? a. 1. 2.

e Chaten , a. I. 2. f gerathen , a. I. s.

Wer hat des Habis Lob gegeben \*) Da man der Casarn a mördrisch's Leben In tausend Buchern ewig findt? Heist Aferander nicht der Groffe? Da in des b Nichts verlohrnem Schoosse c Ung und Ascan \*\*). begraben sind.

Bekennt ihr größten von den Helden, Was kann die Rachwelt von euch melden, Als die beglückte Raseren? Nehmt weg, daß ihr die Welt verheeret, Geraubt, gemordt, gebrannt, zerstöret, Was bleibt, das Wissens würdig sen?

Allein, wann endlich schon die Shre Der Weg zu der Vergnügung ware, Auch als sohnt sie nicht a die Müh: Wan opfert ihr der Jahre Bluthe, Die besten Kräste vom Gemüthe, Und nach dem Tod erlangt man sie.

Man

n Lafter & 1 - 8.

b Nichtes buntelm Schopffe u. 1. 2.

c Leut a. 1, 2, 3. d ber a. 4. 5.

<sup>&#</sup>x27;) Ronig in Spanien, ber lang und febr loblich geberrichet, und feinen Unterthanen ben Aderbau und andere Runfte zuerft gewiefen hat, aber fonft wenig befannt ift. Juffin.

<sup>\*\*)</sup> Ein Urbeber bes beutschen Reichs, und ein alter gludlicher Konig in Schweben, ber lang in Frieden und Rube seine Boller beberrschet hat. Dalin.

Was schlet beiner Seligkeit? Beglückter Giller! beine Tage Sind fren von Sorg und seiger Klage, Wie du von Shraeiz und von Neid.

Rein Kummer beinen Stand zu bessern Kein eitler Bau von fernen Schlössern, hat einen Reiz, der ben dir gilt; Der Quell von stätigem Vergnügen Ist nimmermehr ben dir versiegen, Weil er aus beinem herzen quillt.

Was soll dir dann mein Gluckwunsch b nugen?
• Mag ein Demant mit Glas sich pupen?
Schminkt Tugend sich mit d Ehren an?
Genug, ich will dein Treuster leben,
• Sie selbst, die Tugend, wird dir geben,
Was ich dir gutes wunschen kann.

- 2 Die a. 1.2.
- b dienen? a. 1.
- c Dust ein Demant fich mit Rubinen ? a. 1.
- d Ehre a. 1. 2.
  - e Die Eugend wird bir [felbiten ] geben, d. 1. 2.

Den Schweiß bes schmachtenden Gesichts; Du siegtest nur, um schwer zu sterben, Du raubst die Welt für fremde Erben, Du hattest alles, und wirst nichts.

a Komm schneller Casar, sieh und siege, Es sen der Schauplatz deiner Kriege Die ganze Welt dein Unterthan; Doch wisse, Dolche, dich zu morden, Sind eh du warst, geschliffen worden, Dawider nichts dich schützen kann.

O selig, wen sein gut Geschicke Bewahrt vor groffem Ruhm und Glücke, Der, was die Welt erhebt, verlacht; Der fren b vom Joche der Geschäfte, Des Leibes und der Seele a Krafte Jum Werkzeug für die Tugend macht.

Du, der die Anmuth frischer Jugend Bermablest mit der & reiffen Tugend,

Beb, Cafar, fatt'ge bich mit Siegen, a. 1. 2. [Eil Edfar, fomme, fiege, fiege, a. 2. Und mach ben Schauplat beiner Ariege, Die Welt zu beinem Unterthan; Doch wif', daß Dolchen, bich zu morben Bor Swigkeit geschliffen worden a. 1. 2. b Bon nichtigen Geschäften, a. 1. 2. C Rraften a. 1. 2.

æ

**Bas** schlet beiner Seligkeit? Beglückter Giller! beine Tage Sind fren von Sorg und seiger Klage, Wie du von Shrgeiz und von Neid.

Rein Kummer deinen Stand zu bessern Kein eitler Bau von fernen Schlöffern, Hat einen Reiz, der ben dir gilt; Der Quell von stätigem Vergnügen Ist nimmermehr ben dir versiegen, Weil er aus beinem herzen quillt.

Was soll dir dann mein Gluckwunsch b nuten?
• Mag ein Demant mit Glas sich puten?
Schminkt Tugend sich mit d Ehren an?
Genug, ich will dein Treuster leben,
• Sie selbst, die Tugend, wird dir geben,
Was ich dir gutes wünschen kann.

- 2 Die a. 1. 2.
- b bienen? a. 1.
- c Dust ein Demant fich mit Rubinen? a. r.
- d Ehre a. 1. 2.
  - e Die Eugend wird bir felber geben, d. 1. 2.

## 

## Die Alpen.

## 1729.

Diefes Bedicht ift dasjenige, bas mir am schwerften geworden ift.. Es war die Frucht der großen Alpen-Reise, die ich 21. 1728, mit dem jettigen Berrn Canonico und Professor Besner in Zurich gethan hatte. Die starten Vorwurfe lagen mir lebhaft im Gebachtnif. Aber ich mahlte eine beschwerliche Urt von Gedichten, die mir die Arbeit unnothig vergrößerte. Die zehenzeilichten Strophen, die ich brauchte, zwangen mich so viel besondere Ge malde zu machen, als ihrer felber waren, und allemal einen ganzen Porwurf mit zehen Linien su schließen. Die Gewohnheit neuerer Zeiten, daß die Starte der Gedanken in der Strophe allemal gegen das Ende fteigen muß, machte mir die Ausführung noch schwerer. Ich wandte die Mebenftunden vieler Monate zu diesen wenigen Reimen an, und da alles fertig war, gefiel mir febr vieles nicht. Man fieht auch ohne mein Warnen noch viele Spuren des Lobensteinischen Geschmacks barinn.

2 Berfuchts, ihr Sterbliche, macht euren 311-

Braucht was die Kunft erfand, und die Natur euch gab; Belebt

a Geht, eitle Sterbliche, erfullt die Luft mit Schlöffern, Sheilt nach Rorinthens Lehr gehaune Berge aus; Releht

<sup>&</sup>quot;) Diefe 10 Berfe feben nicht in ber erfen Auflage.

Belebt die Blumen-Flur mit steigendem Gewässer, Theilt nach Kovinths Gesetz gehaune Felsen ab; Umhängt die Marmor-Wand mit Persischen Tapeten, Speist Tunkins Nesk \*) aus Gold, trinkt Persen aus Smaragd,

Schlaft ein benm Saitenfpiel, erwachet ben Trompeten, a Raumt Klippen aus der Bahn, schließt Länder ein zur Jagd; \*\*)

Wird schon, was ihr gewünscht, das Schickfal unterschreiben,

Ihr werdet arm im Glud, im Reichthum elend bleiben.

Die Seele macht ihr Glud, ihr find die außern Sachen Zur Lust und zum Verdruß nur die Gelegenheit: Ein wohlgesest Gemuth kann Galle susse machen, Da ein verwehnter Sinn auf alles Wermuth streut; Was hat ein Fürst bevor, das einem Schäfer sehlet? Der Zepter eckelt ihm, wie dem sein Hirtenskab: Weh ihm, wann ihn der Geiz, wann ihn die Ehrsucht qualet,

25 4

Die

Belebt der Garten Pracht mit fleigenden Gemaffern; Bebeckt mit Samt den Leib, und mit Porphyr das Haus; A. 2.

a [Meßt Garten ben ber Meil; a. 2. [Raumt Berge aus bem Beg; a. 3.

<sup>\*)</sup> Die berühmten Bogelnester, die in Indien unter ben Leckerbissen gang befannt sind, und die man guweilen auch in Europa auf varnehmentlischen sieht, isindet man auf einigen Inseln am Ufer von Lunkin. \*\*) Wie Wilhelm der Eroberer.

Die Schaar, die = um ihn wacht, halt den Berdruf nicht ab:

Wann aber seinen Sinn gesetzte Stille wieget, b Entschläst der minder sanft, der nicht auf Eidern lieget ?

Beglickte guldne Zeit, o Geschent der ersten Gite, D daß der himmel dich so zeitig weggerückt! Nicht, weil d die sunge Welt in statem Frühling blühte, Und nie ein scharfer Nord die Blumen abgepsückt: Nicht, weil e freywillig Korn die falben Felder deckte, Und honig mit der Milch in dicken Strömen lief; Nicht, weil kein kühner Löw die schwachen spürden schreckte,

Und ein veriertes Lamm ben Wolfen ficher schlief; Rein, weil der Mensch s jum Glud den Ueberfluß nicht gahlte,

1 Ihm Rothburft Reichthum war, und Gold zum forgen fehlte.

2 JH

- .a ihn bewacht, a. 1.9.
- b Fragt er mann er entschläft, sb et auf febern lieget? a. 1 - 5.
- c Du Erfigeburt ber Jahren , a. 1. (Jahre) a. 2.
- d Setten foch ein fater Frühling waren, a. 1. junge Belt in fater Biuthe mare, a. 2.
- @ Die falbe Saat flete brache Felder decte ; 4. 1.
- f Perche 4. 1. 2. 3.
- 8 [nech nicht voll lufternem Berlangen, a. t. Bur Roth 4. 2. 3.
- h [Im bem gefchapten Richts ber Citelfeit gebangen,a.z. [Ihm alles Reichthum mar, jum forgen feblte, a. s.

\* Ihr Schuler der Ratur, ihr kennt noch gulbne Beiten!

Micht zwar ein Dichterreich voll fabelhafter Pracht, Wer mißt den dussern Glanz scheinbarer Sitelkeiten, Wann Tugend Muh zur Luft, und Urmuth glück-'lich macht?

Das Schickfal hat euch hier kein Tempe zugesprochen, Die Wolken, die ihr trinkt, sind schwer von Reif und Strahl;

Der sange Winter fürzt bes Frühlings ibate Wochen, Und ein verewigt Eis umringt bas fühle Thal; Doch eurer Sitten Werth hat alles das verbessert, Der Elementen Reid hat euer Glück vergrössert.

Wohl die vergnügtes Volt! Dir hat ein hold Geschicke Der Laster reichen Quell den Ueberstuß versagt: Dem, den sein Stand vergnügt, dient Armuth selbst jum Glücke,

Da Pracht und Ueppigkeit der Länder Stütze nagt. Als Rom die Siege noch ben seinen Schlachten zählte, War Bren \*) der Helden Speis, und holz der Götter haus;

Als aber ihm das Maaß von seinem Reichthum fehlte, Trat b bald der schwächste Feind den feigen Stolz in Graus.

B c Du

a Ihr Schuler ber Natur, gebohrn' und mahre Weisen. Die ihr auf Schweigerlands beschnenten Mauren wacht; Ihr, und nur ihr allein fennt feine Zeit von Gisen, Meil ac. A. 1. 2.

b ber geharnschte Morb a. 1.

<sup>\*)</sup> pulmentum.

Du aber, hute bich was groffers zu begehren,

- a So lang die Einfalt daurt, wird auch der Woch stand mahren.
- b Zwar die Natur bedeckt dein hartes Land mil Steinen,
- c Allein dein Pflug geht durch, und deine Saat errinnt; Sie d warf die Alpen auf, dich von der Welt zu zäunen, Weil sich die Menschen selbst e die grösten Plagen sind; Dein Trank ist reine Flut, und Milch die meisten Sveisen,

Doch Lust und hunger legt auch Sicheln Burge zu; Der Berge tiefer Schacht giebt dir nur schwirrend Eisen,

Wie sehr wunscht Peru nicht, so arm zu senn als du! Dann, wo die Frenheit herrscht, wird alle Muße minder,

Die Felsen selbst beblumt , und Boreas gelinder.

Gludseliger Berluft von schadenvollen Gutern! Der f Reichthum hat kein Gut, das eurer Armuth gleicht;

Die Eintracht wohnt ben euch in friedlichen Gemisthern,

**Reil** 

- a Bleib beiner Einfalt treu, fo wird bein Boblkand wabren, a. 3. 4.
- b Laf fem, baf die Natur der Erde Ranft verfteinet, a.1.2.
- c Benug zc. a. . 2.
- d hat bich von ber Welt mit Bergen abgegaunet, a. 1. 2.
- e das grofte Elend find; a. 1. 2. 3.
- f himmel a. 1. 2. 3.

Beil a kein beglangter Wahn euch Amentrachtsäpfel reicht:

Die Freude wird hier nicht mit banger Furcht be aleitet,

Weil man das Leben liebt, und doch den Tod nicht hafit:

Dier hertschet die Vernunft von der natur geleitet, Die, was ihr nothig, fucht, und mehrers halt für Laft: Bas Epictet gethan, und Seneca geschrieben, Sieht man bier ungelehrt und ungezwungen üben.

hier herrscht kein Unterschied, ben b schlauer Stolf erfunden,

Der Tugend unterthan, und Laster edel macht; Rein muffiger Berdruf verlangert hier die Stunden, Die Arbeit füllt den Tag, und Rug besetzt die Nacht: Hier läßt tein bober Beift fich von der Chrfucht blenden, Des Morgens Sorge frift o bes heutes Freude nie. Die Frenheit theilt dem Bolt, aus & milden Mutterhånden,

Mit immeraleichem Maak, Vergnügen, Ruh und Mith.

. Rein ungufriedner Sinn gantt fich mit feinem Glude, Man ifit, man schlaft, man liebt, und f bantet bem Geschide.

Awar

a feine Citelfeit a. r. 2. 3. b Hochmuth hat a. 1. 2. 3.

c die heut'ge a. 1 - 9. d unparthepischen Danben. a. 1 - 5. e Die Bolluft berricht bier nicht, fie finbet feine Sticte, a. 1. 2.

f fennt fein ander Glude! a. 1. 2.

Awar die Gelehrtheit feilscht hier nicht papierne Schald Man mist die Strassen nicht von Rom und von Ather Man bindet die Bernunst an keine Schulgesetze, Und niemand lehrt die Sonn' in ihren Kreisen gehn: D Wig! des Weisen Tand, wann hast du ihn vergnüget?

Er kennt den Sau der Welt, und stirbt sich unbekannt: Die Wollust wird ben ihm vergällt, und nicht besieget, « Sein kunstlicher Geschmack beeckelt seinen Stand; Und hier hat die Natur die Lehre recht zu leben Dem Menschen in das herz, und nicht ins hirn gegeben.

hier macht kein wechselnd Glud die Zeiten unter schieden,

Die Thränen folgen nicht auf b turze Freudigkeit:
C Das Leben rinnt dahin in ungestörtem Frieden,
Heut ist wie gestern war, und morgen wird wie heut.
Rein ungewohnter Fall bezeichnet hier die Tage,
Rein Unstern malt sie schwarz, tein schwülstig Gince roth.

Der Jahre Luft und Mut ruhn stets auf gleicher Waage,

Des Lebens Staffeln find nichts als Geburt und Tob.

Mut

- a Er lebt, er lift; julent, mas weiß er? Richts als Land? A. 1. 2.
- b faum gefühlte Freud; a. 1. 2.
- C Im gangen Leben herrscht ein nie gefibeter Frieben.
  a. 1. 2.

nt die Frolichkeit bisweilen wenig Stunden, uwerdrofinen a Bolf nicht ohne Muh entwunden \*).

durch die schwule Luft gedampfte Winde ftreichen,

ein begeistert Blut in jungen Abern glüht; amlet sich ein Dorf im Schatten breiter Eichen, nst und Anmuth sich aum Lieb' und Lob bemüht, ingt ein kühnes Paar, vermählt den Ernst dem Sviele,

det Leib um Leib, und schlinget Suft um Suft.
egt ein schwerer Stein nach dem gesteckten Ziele,
arter Sand beseelt, durch die zertrennte Luft.
er führt die Lust, was edlers zu beginnen,
r muntern Schaar von jungen Schäferinnen.

Port

3 mit Muhe ausgewunden. A. 1. 2. Litans reiner Strahl ber Jugend Abern schwellt. 1. 2. Wolf zur Schaue ftellt, a. 1. 2.

m fiebt leicht, daß diefes Gemalbe auf die vollfommeleichheit der Alpenleute geht, wo fein Abel, und fein Landvogt ift, wo feine möglichen Beförderunine Bewegung in den Gemathern erwecken, und die icht feinen Namen in der Landsprache hat.

iefe ganze Beschreibung ift nach bem Leben gemalt. andelt von den sogenannten Bergfesten, die unter inwohnern der Bernischen Alven ganz gemein, und nehr Luft und Pracht begleitet find, als man einem inder zumuthen kann zu glauben. Alle die die diebenen Spiele werden daben getrieben: das Kinnd das Steinstesen, das dem Werfen des alten ganz gleich fommt, ift eine Nebung der dauer. 2 Araste diese Bolls.

Dort = eilt ein schnelles Blen in das entfernte Weisk Das bligt, und Lust und Ziel im gleichen b Jez durchbohrt;

hier rollt ein runder Ball in den bestimmten Gleisse Mach dem erwählten Zwed mit langen Sätzen fort Dort tanzt ein bunter Ring mit umgeschlungner Sänden

In dem zertretnen Gras ben einer Dorf-Schallmey Und lehrt sie nicht die Kunst sich nach dem Tack wenden,

So legt die Frolichkeit doch ihnen Flügel ben. c Das graue Alter felbst seit hin in langen Reihen An seiner Linder Luft, sich a neiblos zu erfreuen.

Denn hier, wo die Natur allein Gesetze giebet, Umschließt kein harter Zwang der Liebe holdes Reich Was liebenswürdig ist, wird ohne Scheu geliebet Verdienst macht alles werth, und Liebe macht e gleich.

Die Anmuth wird hier auch in Armen schon gefunden Man wiegt die Gunst hier nicht für schwere Kisten hin Die Chrsucht theilet nie, was f Werth und hul verbunden,

Die Staatssucht macht sich nicht zur Ungluckt Rupplerin:

Di

a fliegt A. 1. 2. b Ru a. 1. 2. 3.

c Das graue Alter felbft fint bin in lange Repben, [An ihrer Kinder Freud' ihr herze zu erfreuen. a. 1. 2. 3 [Die an ber Kinder Freud ihr gartlich herz erfreuen.a.4.

f Liebe hat a. z. 2, 3.

Die Liebe brennt hier fren, und scheut tein Donner-Wetter,

Man liebet für fich felbst, und nicht für seine Bater.

So bald ein junger hirt die sanste Glut empfunden, Die & leicht ein schmachtend Aug in b muntern Geis stern schürt,

So wird bes Schäfers Mund von keiner Furcht gebunden,

Ein ungeheuchelt Wort bekennet, was ihn e rührt; Sie hort ihne und, verdient sein Brand ihr herz zum Lohne,

So fagt fie, was fie fühlt, und thut, wornach fie strebt; Dann garte Regung dient den Schönen nicht jum Hohne,

Die aus der Anmuth flieft, und durch die Tugend lebt. Bergüge falscher Zucht, der wahren Reuschheit Affen, Der Hochmuth hat euch nur zu unster Qual geschaffen.

Die Sehnsucht wird hier nicht mit eitler Pracht belästigt,

Er liebet Sie, Sie ihn, dieß macht den heprath, Schluß.

Die Eh wird oft durch nichts, als bender Treu, befestigt,

Für Schwüre dient ein Ja, das Siegel ist ein Ruf.
Die

a ein geliebtes a. 1 - 8.

b muntre Beifter fenft, a. I.

c franft, a. 1,

Die holbe Nachtigall grußt fie a von nahen Zweigen Die Wollust deckt ihr Bett auf sanft: geschwollner Mooß,

Zum Borhang bient ein Baum, die Einfamtei jum Zeugen,

Die Liebe führt die Braut in ihres hirten Schoof D brenmal b selig Paar! Euch muß ein Fürst be neiden,

Dann Liebe balfamt Gras, und Eckel herrscht au Seiden.

Hier bleibt das Shbett rein; aman dinget keine Huter, Weil Reuschheit und Vernunft darum zu Wache stehn: Ihr Vorwiß a spähet nicht auf unerlaubte Guter, Was man geliebet, bleibt auch benm Besitz schon. Der keuschen Liebe hand freut auf die Arbeit Assen, ame für sein liebstes forgt, sindt Reiz in jeder Pflicht, Und lerut man nicht die Kunst, nach Regeln liebzukosen, sed tlingt auch Stammeln süß, ists nur das herz das spricht.

Der Sintracht hold Geleit, Gefälligkeit und Scherzen, Belebet ihre Ruf', und g fnupft das Band der Herzen.

Entferne

m auf a. r. e. 3. b felige! a. r. 2. 3.

e [es brauchet feiner Suter, a. 1. [man fragt nach feinen Sutern, a. 2-9.

e Des Lages Rub vergrabt ein wolluftreiches Bett.a.z.s.

f So laut auch Stammeln füß, wann nur das herze redt. g. 1. 2.

g herricht in ihren herzen, a. 1.5.

Entfernt bom etteln Tand der mubsamen Geschafte, Wohnt hier die Seelen-Ruh, und stieht der Stadte Rauch!

Ihr thatig Leben startt der Leiber reisse Krafte; Der trage Mußiggang schwellt niemald ihren Bauch. Die Arbeit weckt sie auf, und stillet ihr Gemuthe; Die Lust macht sie gering, und die Gesundheit leichh. a In ihren Adern sießt ein unverfälscht Geblüte, Darinn kein etblich Gist von siechen Bakern schleicht; Das Kummer nicht vergallt b kein fremder Wein befeuret;

Rein geiles Giter fault, e tein welfcher Roch berfauret.

So bald ber rauhe Nord ber Lufte Reich verlieret, Und ein belebter Saft in alle Wesen dringt; Bann sich der Erde Schoof mit neuem Schmucke hieret;

Den thr ein holder West auf lauen Flügeln bringt 3 So bald flieht auch das Volk aus den verhaften Gründen;

Boraus noch kaum der Schnee mit trüben Strömen

Und a eist ben Alpen ju, bas erste Gras zu finden, Bo kaum noch durch das Eis der Kräuter Spipe fpriefit : \*)

T)as

a Benn burch the Berge A. t. 2.

b ber Jangorn nicht befeuret, a. i. 2. 3.

s das Schweigen nitht verfanret. a. 1. 2. 3.

d eilet aufe Gebirg bes Biebes Greis gu finden, a. f. 2:

<sup>3)</sup> Im Anfange bes Drap Monats brechen aus bei ben ben

Das Vieh verläßt den Stall, und grußt den Berg mit Freuden,

Den Frühling und Natur zu seinem Rugen kleiden.

Wenn kaum die Lerchen noch den fruhen Tag bes gruffen,

Und und bad a Licht ber Welt die ersten Blide giebt, Entreißt der hirt sich schon aus seiner Liebsten Ruffen, Die seines Abschieds Zeit zwar haßt, doch nicht verschiebt:

Er treibt den trägen Schwarm b von schwer-beleibten Kuhen,

Mit freudigem Gebrud, durch den bethauten Steg, Sie irren langsam um, wo Klee und Muttern \*\*) bluben,

Und mah'n das garte Gras mit scharfen Zungen weg: Er aber setet sich ben einem Wasser-Falle, Und ruft mit seinem horn dem lauten Wiederhalle.

Wann der entfernte Stral die Schatten o dann vers längert,

Mud a nun das mude Licht fich fentt in tuble Rub,

2 Aug A. 1. 2. 3. b ber a. 1. 2. e nun a. 1. 2. d [Phobi ] mubes Licht [a. 1. 2. 3. a. 4. 8.

Stadten und Borfern, die hirten mit ihrem Bieb auf, und gieben mit einer eigenen Frolichfeit erf auf die niedrigen, und im Brachmonat auf die bobern Alven.

<sup>\*\*)</sup> Ein Rraut, das in ben Weiben allen andern vorgezogen wird. Sefeli foliis acute multifidis umbella purpurea. Enum, Helv. p. 431.

So eilt die satte Schaar, von Ueberfluß geschwängert, Mit schwärmendem Geblock gewohnten Ställen zu. Die hirtin grußt den Mann, a der sie mit Lust ers blicket,

Der Kinder sich Gewühl frolockt und spielt um ihn. Und, ift der susse Schaum der Euter ausgedrücket, So sitt das b matte Paar zu schlechten Speisen hin. Begierd und Hunger würzt, was Einfalt zubereitet, Bis Schlafund Liebe sie umarmt ins Bett begleitet.

Wann a von der Sonne Macht die Wiesen sich ents zunden ,

Und in dem falben Gras des Bolkes Hoffnung reift; So eilt der muntre Hirt nach den bethauten Grunden, Eh' noch Aurorens Gold der Berge Höh durchstreift. Aus ihrem holden Reich wird Flora nun verdränget, Den Schmuck der Erde fällt der Sense krummer Lauf, Ein lieblicher Geruch aus tausenden vermenget, Steigt ans der bunten Reih gehäuster Kräuter auf, Der Ochsen schwerer Schritt führt ihre Ewinters Sveise,

Und ein frolockend Lied begleitet ihre Reise.

**E** 2

Bald,

a noch eh' fie ibn erblidet : M. 1. 2. 2.

fein'ge a. 1. [mube a. 2-8.

c 3µm a, I, 2, 3.

d nun von Litans Glanz a. 1-8.

a funft'ge Gpeife, a. I. s.

Bald, mann der trube Herbst die falben Blatter pfludet,

Und sich die kuble Lust in grave Nebel a hullt, So wird der ErdeSchooß mit neuer b Zier geschmücket, c An Pracht und Blumen arm, mit Nutzen angefüllt; Des Frühlings Augen = Lust weicht größerem Betsgnügen,

Die Früchte funteln da, wo vor die Bluthe flund, Der Aepfel reifes Gold, durchstriemt mit Purpur-Zügen,

Beugt ben gestügten Aft, und nabert fich dem Mund. Der Birnen suf Geschlecht, die honigreiche Pflaume,") Reigt ihres Meistershand, und wartet an dem Baume.

Zwar hier begränzt der Herbst die Hügel nicht mit Reben, \*\*)

Man prefit tein jahrend Naß gequetschten Beeren ab.

Die

- a fleibt, A. 1. 2. b Pracht a. 1. 2.
- s 3mar armer am Geblum, boch reich an Rusbarfeit, a. 1. 2.

Die am Fuffe der Alpen liegende Shaler find uberhaupt voll Obft, welches einen guten Sheil ihrer Nahrung ausmachet.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Mangel an Wein ift ben eigentlichen Alpen eigen, dann die nachsten Thaler zeugen oft die ftartige Beine, ganz nabe unter den Sisgeburgen, wie der feurige Wein zu Martinach am Fuß des S. Bernhards Bergs. Aber ich beschreibe hier die Sinwohner der Bernischen Thaler Meistand und Siebenthal, wo allerdings kein Bein und wenig Korn gezielet wird.

Die Erde hat zum Durst nur Brunnen hergegeben, Und kein gekünstelt Saur beschleunigt a unser Grab. Beglückte klaget nicht; Ihr wuchert im verlieren, Kein nothiges Getränk, ein Sist verlieret ihr. Die gütige Natur verbietet ihn den Thieren, Der Mensch allein trinkt Wein, und wird dadurch ein Thier.

Für euch, o Selige! will bas Berhangniß forgen, Es hat jum Untergang ben Weg euch felbst verborgen.

Allein es ist auch hier der Herbst nicht leer an Schätzen, Die List und Wachsamkeit auf hohen Bergen sindt. Eh sich der himmel zeigt, und sich die Nebel setzen, Schallt schon des Jägers Horn, und ruft dem Felgen Rind:

b Da fest ein schuchtern Gemf, c befingelt d burch ben Schreden,

Durch den entfernten Raum gespaltner Felsen fort: Dort e eilt ein f kunstlich Blen z nach schwerge bornten Bocken, \*)

hier flieht ein leichtes Reb, es schwankt und h fin-

E 3

Der

a uns jum A. 1. 2. 3.

b Dort a. 1.

c getrieben a.z.

à von bem a. 1. 2. 3.

e fürst a. 1 - 9.

f schnelles a. 2. s mordrisch a. 2.

g den Lauf von schneffen a. x = 9.

h fällt burchbort. a. 1.

<sup>\*)</sup> Steinbode.

Der hunde lauter Rampf, des Erztes tödtlich Knallen Tont durch das trumme Thal, und macht den Wald erschallen.

Indessen, das der Frost sie nicht entblost beruck, So macht des Volkes Fleiß aus Milch der Alpen Meel. Hier wird auf strenger Glut geschiedner Ziger dick, Und dort a gerinnt die Milch, b und wird ein stehend Oel:

hier prefit ein stark Gewicht den schweren Sat ber . Molte,

Dort trennt ein jahrend Saur das Wasser und das Kett:

4 hier kocht der zwente Raub der Milch dem armen Volke, \*\*)

Dort bildt den neuen Kaß ein rund geschnitten Brett. Das ganze haus greift an, und schämt sich leer zu stehen,

Rem Stlaven-Sandwerk ist so schwer als muffig-

**Wann** 

a verbickt A. I.

b sich in a. 1. 2.

c Schotten, a. 1. 2.

d hier wird aus dunner Milch der zwente Raub ge- fotten. a. 1. 2.

<sup>\*</sup> Recofta ober Zieger. Man fann bierben bes herrn Schenchzers Beschreibung ber Mild-Arbeiten in ber erften Alpen-Reise nach bes geschiedten frn. Sulgers Uebersesung nachseben.

Wann aber sich die Welt in starrem Frost a begraben, b Der Berge Thaler Eis, die Spipen Schnee bedeckt, e Wann das erschöpfte Feld nun ruht für neue Gaben, Und ein krystallner Damm der Flüsse Lauf versteckt; Dann zieht sich auch der hirt in bie beschnentenhütten, d Wo fetter Fichten Dampf die durren Balken schwärzt,

hier zahlt die susse Ruh, e die Muh, die er erlitten, Der Sorgen-lose Tag wird f freudig durchgescherzt, Und wenn die Nachbarn sich zu seinem heerde setzen, So weiß ihr klug Gespräch auch Beise zu ergetzen.

Der eine lehrt die Kunst, g was uns die Wolken tragen, \*)

Im Spiegel der Natur vernünftig vorzusebn,

C 4

Et

a begräbet, A. 1. 2.

b Die Berge Studen Eig, bie Thaler Schnes a. 1. 2.

- Bann die verdickte Luft voll leichter Floden schwebet, a. 1. 2. Wann Blumen, Thier und Gras das Feld verlaffen haben, a. 3.
- d Bo ein beffand'ger Brand a. 1.
- 8 Bas er im Jahr gelitten , a. 1. 2. f muffig a. 1. 2.
- g Das Schickfal funft'ger Lagen, a. 1.

<sup>\*)</sup> Alle diese Beschreibungen von klugen Bauern find nach der Natur nachgeahmt, obwohl ein Fremder dieselben der Einbildung zuzuschreiben versucht werden möchte. Der Liebhaber der Natur, der akte tapfere Krieger, der Baurische Dichter, und selbst der Staatsmann im hirten-Kleide, sind auf den Alpen gemein. Ihrer Einwohner Beredtsamkeit, ihre Rlugheit, und ihre Liebe und

Die holde Nachtigall grußt fie a von nahen Zweigen, Die Wollust deckt ihr Bett auf sanste geschwollnei Mooß,

Zum Borhang bient ein Baum, die Einsamteit jum Zeugen,

Die Liebe führt die Braut in ihres hirten Schoof D drenmal b felig Paar! Euch muß ein Fürst be neiden,

Dann Liebe balfamt Gras, und Edel herrscht auf Seiden.

Hier bleibt das Ehbett rein; aman dinget teine hüter, Weil Keuschheit und Vernunft darum zu Wache stehn: Ihr Vorwiß a spähet nicht auf merlaubte Güter, Was man geliebet, bleibt auch benm Besiße sthon. Der feuschen Liebe Hand ftreut auf die Arbeit Rosen, Wer für sein liebstes forgt, sindt Reiz in jeder Pflicht, Und lerut man nicht die Kunst, nach Regeln liebzulosen, sed tlingt auch Stammeln süß, iste nur das herz, das spricht.

Der Eintracht hold Geleit, Gefälligkeit und Scherzen, Belebet ihre Ruf', und g knupft das Band der Herzen.

Entfernt

n auf a. r. e. 3. b felige! a. r. 2. 3.

<sup>[</sup>es brauchet teiner Suter, a. 1. [man fragt nach feinen Sutern, a. 2-9.

a [ectelt at. a. 1. 2. 3. [luftert nicht nach unerlaubten Gatern , a. 4-9.

a Des Lages Mub vergrabt ein wolluftreiches Bett.a.t.a. f So laut auch Stammeln fuß, wann nur bas Derie

redt. a. 1. 2. g herricht in ihren herzen. a. 1.5.

\* Sein Lehrer ift sein Berg, sein Phobus seine Schone, Die Rührung macht den Bers, und nicht gezählte Tone.

Bald aber spricht ein Greiff, von dessen grauen Saaren

Sein angenehm Gespräch ein neu Gewichte nimmt, Die Vorwelt sah' ihn schon, die Last von hundert Jahren

Hat seinen Geist gestärkt, und nur den Leib gekrümmt: Er ist ein Benspiel noch von unsern helden-Ahnen, In deren b hand der Blis, und Gott im herzen war:

Er malt die Schlachten ab, zählt die ersiegten Fahnen. Umschanzt der Feinde Wall, und nennet jede Schaar. Die Jugend hort erstaunt, und zeigt in den Gebärden

& Die edle Ungeduld noch löblicher zu werden.

Ein andrer, bessen Haupt mit gleichem Schnee bedecket,

Ein lebendes Gesetz, des Volkes Richtschnur ist; Lehrt – wie die feige Welt ins Joch den Racken strecket,

Rein trechtifches Gefet hatt feinen Geift umfcrantet, Er benfet wie ein Sirt, und fchreibet wie er benfet. A.L.

Darm a. 1. 2. c fich in a. 1. 4. 5.

<sup>&</sup>amp; Boll ebler a. 1.5.

e mas den Stand erhalt, mas er vor Sehler bedet, a. L. 2.

f Wie auch ber öftre Sieg ber Bolfer Starfe frift; a.1.2.

2 Wie Tell mit kuhnem Muth das harte Joch zertretten,

Das Joch , das heute noch Europens Selfte traat: Wie um uns alles darbt, und hungert in den Retten, " Und Welschlands Varadies nur nachte Bettler beat: b Wie Eintracht, Treu und Muth, mit ungetrenn. ten Rraften,

Un eine kleine Macht bes Gluckes Rlugel beften.

Bald aber schlieft ein Rreis um einen muntern Alten. Der die Ratur erforscht, und ihre Schönheit tennt; Der Kräuter Wunderfraft und andernde Gestalten Sat langst fein Big durchfucht, und jedes Moof benennt:

Er wirft den scharfen Blick in unterirrdsche Grufte, Die Erde deckt vor ihm umfonst ihr falbes Gold, Er dringet durch die Luft, und fieht die Schwefel Dufte,

In deren feuchter Schoof gefangner Donner rollt:

a Er zeigt ber Frenheit Merth, wie Gleichheit an ben Gutern,

und der Gefete Zurcht des Standes (Bolfes) Gluck erbalt: Er weiß wie die Semalt felbftherrichender Sebietern Querft bas Bolf erdruckt, und bann von felbften fallt: a. 1. 2. 3.

(Er rubmt ber Gintracht Macht, und bag vereinte **Kr**åften Auch an ein schwaches Land bes Gludes Rlugel bef Bie ein geringes Bolf mit ungertrennten Rraften

Lan wenig gabnen fann bes Bluctes flugel beften. a.3.

Dice Betrachtung bat icon Burnet gemacht.

Ertennt sein Vaterland, und weiß an dessen Schätzen Sein immerforschend Aug am Nugen zu ergetzen.

Dann hier, wo Gotthards Saupt die Bolten überfleiget,

Und der erhabnen Welt die Sonne näher scheint, hat, was die Erde sonst an Seltenheit gezeuget, Die spielende Natur in wenig Lands vereint: Wahr ists, daß Lybien uns a noch mehr neues giebet, Und jeden Tag sein Sand ein frisches Unthier sieht: 'Allein der himmel hat dieß Land noch mehr geliebet, Wo nichts, was nöthig, sehlt, und nur was nuzet, blüht:

Der Berge b wachsend Eis, der Felsen steile Bande, \*) Sind selbst zum Augen da, und tranten das Gelande.

Wenn Titans erster Strahl der Felsen Soh' verguldet, Und sein verklärter Blick die Nebel unterdrückt, So wird, was die Natur am prächtigsten gebildet, e Mit immer neuer Lust von einem Berg erblickt; Durch den zerfahruen Dunst von einer dunnen Wolke, Eröfnet sich d zugleich der e Schauplaß einer Welt, f Ein weiter Aussenthalt von mehr als einem Volke, Zeigt alles auf einmal, was sein Bezirk enthält:

Gin .

a bftere Neuheit A. r. 2. 3. b ewig a. 1. 2.

e pon bem erhabnen Gis a. 1. 2. d im Ru g. 1.8.

e bas Schauspiel einer Welt, a. 1. 2. 3.

f der weite a. 1. 2. 3.

<sup>\*)</sup> Die meiften und gröften Fluffe entspringen aus Eisgeburgen, als der Rhein, der Rhodan, die Aare.

Ein sanster Schwindel schließt die allzuschwachen Augen,

Die ben gu a breiten Rreis nicht burchzustrahlen taugen.

Ein angenehm Gemisch von Bergen, Fels und Seen, Fallt nach und nach erbleicht, doch deutlich ins Gesicht, Die blaue Ferne schließt ein Kranz beglänzter Soben, Worauf ein schwarzer Wald die letzen Stralen bricht Bald zeigt ein nah Gebürg die fanst erhobnen Sügel, Wovon ein laut Geblöck im Thale widerhallt: Bald scheint ein breiter See ein Meilen langet Spiegel,

Auf bessen glatter Flut ein zitternd Feuer wallt: Bald aber öfnet sich ein Strich b von grünen Thålern,

Die, hin und her gekrummt, fich im entfernen fcmalern.

Dort senkt ein kahler Berg die glatten Bande nieder, Den ein versährted Sis dem himmel gleich gethürmt, Sein frostiger Arystall schickt alle Stralen wieder, Den die gestiegne hitz im Arebs umsonst bestürmt. Nicht fern von diesem streckt, voll Futter-reicher Weide,

Ein fruchtbares Geburg ben breiten Ruden her; Sein fanfter Abhang glangt von reiffendem Getreibe, Und seine hügel find von hundert heerden schwer.

Den

a fernen a. I.

b begranter A. r.

en nahen Gegenstand von unterschiednen Jonen, rennt nur ein enges Thal, wo fühle Schatten wohnen.

ier zeigt ein steiler Berg die Mauer gleichen Spigen,

in Bald-Strom eilt a hindurch, und fturget Fall auf Fall.

ver dick-beschäumte Fluß dringt durch der Felsen Rigen ,

nd schießt mit gaber Kraft weit über ihren Wall:
108 dunne Wasser theilt des tiesen Falles Sile,
11 der verdickten Luft schwebt ein bewegtes Grau,
11 megenbogen stralt durch die b zerstäubten Theile,
12 nd das entfernte Thal trinkt ein beständig Thau.
13 Wandrer sieht erstaunt im himmel Strome
13 siessen,

Die aus den Wolken flichn, und fich in Wolken gieffen. \*)

Doch

badurch, A. 1. 2. 3. 'b geftaubten a. 3.

[Die Gemsen sehn erstaunt im himmel Strome flieffen, a. 1. 2.

Ein frember sieht a. 3.

a Die Wolfen überm Ropf, und Bolfen untern Guffen.

<sup>\*)</sup> Meine eigenen Gonner haben biefe zwen Reimen getabelt. Gie find alfo mobl fchwer zu entschuldigen. Indeffen bitte ich fie zu betrachten, daß die Gemsen in ben erften Auflagen, wenn fie fcon Menschen waren,

```
Doch wer a den edlern b Sinn, den Runst und Weis beit schärfen,
```

Durchs weite Reich der Welt, empor zur Wahr heit schwingt;

Der wird an keinen Ort gelehrte Blicke werfen, Wo nicht ein d Wunder ihn e zum stehn und for schen zwingt.

f Macht durch der Weisheit Licht, die Gruft der Erde heiter,

Die Silberblumen trägt, und Gold den Bachen fchenkt;

Durchsucht g den holden Bau der buntgeschmudten Krauter,

Die ein verliebter West mit frühen Perlen trankt;

a mit einem a. 1 = 8.

b Mug, das a. 1. 2. 3.

Den groffen Bau ber Belt, ber Befen Grund betracht, a. 1. 2. aufmertfam burchaereist, a.3-4.

d Wunderwerf, a. 1-3.

macht, a. 1. 2. [macht, a. 1. 2. [heißt, a. 3. ]

f Lagt des Berftandes Licht der Erde Gruft erheitern, a.z. g das holde Reich a. 2 - 8.

ein i li s f nicht bewundern würden, daß au des ) die Fenster sehenden Fig. dit hat : und daß endlich, oben g elten Liegen, der Stanklich : Kall einen Rebel erregt, als n die der Natur li scheint.

Jhr werdet alles schön, und doch verschieden sinden, Und den zu reichen Schaß siets graben, nie ergründen.

Bann a dort der Sonne Licht durch flucht'ge Mebel firalet,

und von dem nassen Land der Wolfen Thrånen wischt, Wird aller Wesen Glanz mit einem Licht gemalet, Das auf den Blättern schwebt, und die Natur erstricht:

Die Luft erfüllet sich mit lauen Ambra-Dampfen, \*) Die Florens bunt Geschlecht gelinden Westen zollt, Der Blumen scheckicht heer scheint um den Rang zu kämpfen,

Ein lichtes himmelblau beschämt ein nahes Gold: Ein ganz Gebürge scheint, gestrnift von dem Regen, Ein grünender Tapet, gestickt mit Regenbogen \*\*).

Dort ragt das hohe haupt b am edlen Enziane \*\*\*) Beit über niedern Chor der Pobel = Rrauter hin : Ein

a Phobus helles, A. 1-8.

b vom a. 1 - 8.

<sup>&</sup>quot;) Alle Krauter find auf den Alpen viel wohlriechender, als in den Chalern. Gelbst die anderswo wenig oder nichts wiechen, haben dort einen angenehmen saftigen Nareth - Geruch, wie die Lrollblume, die Aurifeln, Ranunkeln und Küchen - Schellen.

<sup>\*\*)</sup> It im gemueften Ginne von den hohen Bergweiden wahr, wann fie vom Biebe noch nicht berührt worden find.

P. 478. eines der größen Alpen-Krauter, und deffen Deis

Ein ganzes Blumenvolk dient unter soiner Fahnte; Sein blauer Bruder felbst, buckt sich, und ehret ihn. Der Blumen helles Gold, in Stralen umgebogen, Thurnt sich am Stengel auf, und krönt sein graut Gewand;

Der Alatter glattes Weiß, mit tiefen Grun burchs

Stralt mit bem a bunten Blis von feuchtem Dia mant: \*)

Gerechtestes Geset;! daß Kraft sich Zier vermähle, In einem schönen Leib wohnt eine schönre Seele.

Hier b friecht ein niedrig Rraut, gleich einem grauen Rebel ,

c Dem die Natur sein Blatt in Kreuße hingelegt; Die holde Blume zeigt die zwen vergüldten Schnabch Die ein von Amethyst gebildter Wogel trägt. \*\*\*)

Dort

a lichten A. 1.

b Beift ein niebelg Kraut, ber Blatter grauen Rebel, a. 1. 2.

<sup>-</sup> Den bie Natur gefpist in Kreuge bingelegt. a. t. 3. 3.

Seilfrafte überall befannt find, und ber blaue foliis amplexicalibus floris fauce barbata. Enum. Hely. p. 473. der viel fleiner und unanschnlicher ift.

<sup>\*)</sup> Weil fich auf ben groffen und etwas hoblen Blatteth, ber Thau und Regen leicht sammlet, und wegen ihrer Blattigkeit fich in lauter Eropfen bildet.

<sup>40)</sup> Antirrhinum caute procumbente, foliis verticiliatis, floribus congestis. Enum: Helv. p. 624.

Dort wirst ein glanzend Blatt, in Finger ausgekerbet, Auf eine helle Bach den grunen Wiederschein; Der Blumen zarten Schnee, den matter Purpur farbet,

Schließt ein gestreister Stern in weisse Stralen ein:\*) Smaragd und Rosen bluhn, auch auf zertretner Heide, \*\*)

Und Felsen decken sich mit einem Purpurtleide. \*\*\*)

Allein wohin auch nie die milbe Sonne blicket, 2 Wo ungestörter Frost das ode Thal entlaubt, Wird hohler Felsen Gruft mit einer Pracht geschmücket, +)

Die keine Zeit versehrt, und nie der Winter raubt.

a Bo ein beständ'ger Frost das falte 20. A. 1. 2.

Aftrantia foliisquinquelobatis lobis tripartitis. Enum.
Helv. p. 439.

Ledum foliis glabris flore tubulofo. Enum. Helv.
 p. 417. & Ledum foliis ovatis ciliatis flore tubulofo.
 Enum. Helv. p. 418.

<sup>\*\*\*)</sup> Silene acaulis. Enum, Helv. p. 375. womit oft gange große Felfen, wie mit einem Purpurmantel, weit und breit überzogen sind.

<sup>†)</sup> Die Kristall-Mine auf der Grimsel, wo Stude des vollkommensten Krykalls von etlichen Centnern gefunden werden, dergleichen man in andern Landen wiemals gesehen hat. Phil. Trans. Vol. XXIV. Ich habe selbst das größe, das damals noch gegraben worden, A. 1733. auf den Alpen betrachtet. Es war 695 Pfund schwer. Seit diesem Stude hat man oben im Wallis ein noch gedsseres, und die auf zwälf Centner wiegendes Arystall gefunden.

Im nie erhellten Grund von unterird'schen Pfühlen Wölbt sich der seuchte a Thon mit sunkelndem Arystall,

Ein Fels von Edelstein, wo taufend Farben spielen, Blist durch die dustre Luft, und stralet überall.

O Reichthum der Natur! verkriecht euch , welsche : Zwerge, \*)

Europens Diamant \*\*) blubt hier und wachst zum Berge.

Im b Mittel eines Thals von himmel-hohem Eife, Bohin der wilde Nord den kalten Thron gesetht; \*\*\*) Entsprießt ein reicher Brunn mit siedendem Gebrause, Raucht durch das welke Gras, und sanget, was er nett.

Sein

a Leim A. 109.

b Mitten a. 1. 2.

<sup>\*)</sup> Siehe die Beschreibung einer Arnstall-Grube in bes herrn Gulgers Alpen-Reise. Ich vergleiche biefe vortrefflichen Stude mit den 40 und sopfundigen, die zu den Zeiten bes Augustus gefunden, als eine ungemeine Seltenheit angesehen, und deswegen von diesem klugen Kaiser in die Tempel der Gotter gerichentt worden.

<sup>\*\*)</sup> Rryftall-Bluthe heißt man allerley Selenitische Anfchuffe, die um die Kryftall-Gruben gemein find.

<sup>\*\*\*)</sup> Die von Natur heißen Wallis-Båder, die in einem fo kalten Thale liegen, daß das gange beträchts liche Dorf im Winter verlassen wird, und die Sinwohner sich herunter in das wärmere Wallis begeben.

Sein lauter Baffer rinnt a mit flußigen Metallen, Ein heilfam Eifenfalz verguldet seinen Lauf: Ihn warmt der Erde Gruft, und seine b Flutten wallen

Vom innerlichen Streit vermischter Salze auf: Umfonst schlägt Wind und Schnee um seine Flut zusammen,

Sein Wesen selbst ift Feu'r, und seine Wellen Flammen.

Dort aber, wo im Schaum der Strudel = reichen Wellen \*)

o Die Wuth des Avancons \*\*) gestürzte Wälder welzt; Rinnt der Gebürge Gruft mit unterird'schen Quellen, Bovon der scharse Schweiß das Salz der Felsenschmelzt.

Des Berges holer Bauch, gewoldt mit Alabaster, Schließt zwar dieß kleine Meer in tiefe Schachten ein: Allein sein etzend Naß zermalmt das Marmorpflaster, Dringt durch der Klippen Fug, und eilt gebraucht zu senn:

Die Butze der Natur, der Lander reichster Segen, Beut selbst dem Bolf sich anzund strömet und entgegen.

D 2

Aus

a voll fluffiger a. 1 - 9.

b Mbern a. 1. 2. 3.

Der schnelle a. 1. 2. 3, Ein schneller a. 4 - 9.

<sup>\*)</sup> Die Galj - Mine unweit Bevieur.

<sup>\*\* )</sup> Der baben fliegende Baldftrom.

Aus & Schreckhorns kaltem Haupt, wo sich in bend
Seen \*)

Europens Wasserschatz mit starken Strömen theilt, b Sturzt Nüchtlands Aare sich, die durch beschäum te Höhen,

Mit schreckendem Geräusch und schnellen Fällen eilt Der Berge reicher Schacht vergüldet ihre Hörner, Und a färbt die a weisse Flut mit Königlichem Erzt, Der Strom sließt schwer von Gold, und wirst ge diegne Körner,

Wie sonst nur grauerSand gemeines Ufer schwärzt: \*\*) Der hirt sieht diesen Schatz, er rollt zu seinen Fussen, D Benspiel für die Welt, er siehts, und läßt ihn füssen. \*\*\*)

Berblendte Sterbliche! die, bis e jum nahen Grabe, Geiz, Ehr und Wollust state an eitlen Samen halt, Die ihr f der turzen Zeit genau gezählte Gabe Mit immer neuer Sorg und leerer Muh vergällt,

a Furfens A. 1 - 8.

b Entspringt die [belle ] Mar, a. 1.

c trubt a. 1.2. 3. d lautre a. 1. 2. 3.

e gur naben Baare, a. 1. 2.

f bie vom Geschick bestimmte hand voll Jahre a. 1. 2.

penleute find zu reich bagu. Aber unten im Lande beichaftigen fich die armften Leute um Aarwangen und

Baden bamit. 1

<sup>\*)</sup> Der Rhodan nach dem Mittellandischen Meere, bie Reuß und Nare in den Rhein und die Nordsee.

<sup>\*\*)</sup> Das in der Aare fließende Gold. Der Sand beftebet jonk meik aus fleinen Granaten, wie Dr. von Reaumur auch vom Sande des Abodans angemerkt bat, und fieht deswegen faft schwarz aus.

\*\*\*) In den Beburgen wird fein Gold gewaschen. Die Al-

• Die ihr das stille Glud des Mittestands ver-

Und mehr vom Schickfal heischt, als die Natur von euch,

Die ihr zur Nothdurft macht, worum nur Thorheit flehet,

O glaubts, kein Stern macht froh, kein Schmuck von Perlen reich.

Seht ein verachtet Volk ben Muh und Armuth lachen, Die mäßige Natur allein kann glücklich machen.

Elende! rühmet nur den Nauch e in großen Städten, Wo Bosheit und Verrath im Schmuck der Tugend gehn,

Die Pracht, die euch umringt, schließt euch in guldne Ketten,

Erdrückt den, der sie trägt, und ist nur andern schön. Noch vor der Sonne reist die Shrsurcht ihre Anechte, du das verschlosne Thor geehrter Bürger hin, Und die verlangte Ruh der durchgesensten Nächte Raubt euch der stäte Durst nach nichtigem Gewinn.

D: Det

Die ihr die Seelenruh in fteten Sturmen fuchet, Und an die Klippen nur das irre Steuer richt; Die ihr, was schadet, wunscht; und was euch nutt, verfluchet;

Ach, öfnet ihr gulett die schlaffen Augen nicht! a.1.2.3.

b Und lernt , bag die Natur 2c. a. 1. 2. 3.

e von a. 1.9.

d Nach [ber verschlognen Thur a. 1. 2. 3.

Der Freundschaft himmlisch Feu'r kann nie ben euch entbrennen,

Wo Neid und Eigennut auch Bruder : herzen trennen.

Dort spielt ein wilder Furst mit seiner Diener Rumpfen,

Sein Purpur farbet sich mit lauem Burger : Blut:

2 Berläumdung, Haß und Spott, zahlt Tugenden mit Schimpfen,

Der Gift : geschwollne Neid nagt an des Nachbarn Gut:

Die geile Wollust turzt die kaum gefühlten Tage, Um deren Rosen : Bett ein naher Donner blist: Der Geiz bebrütet Gold, zu sein und andrer Plage, Das niemand weniger, als wer es hat, besist: Dem Wunsche solgt ein Wunsch, der Kummer zers get Kummer,

Und euer Leben ist nichts als ein banger Schlummer.

Ben euch, vergnügtes Bolk, hat nie in den Gemuthern

Der Laster schwarze Brut den ersten Sitz gefaßt, Euch sättigt die Natur mit ungesuchten Gutern, b Die macht der Wahn nicht schwer, noch der Genuß verhaßt:

Rein

Paf und Berlaumdung zahlt die Lugenden mit Schimpfen , A. 1.
Berlaumdung und Gefpott zahlt a. 2.

b Die fein Berdruß vergallt , fein Bechfel macht verbaft , a. 1, 2, 3,

Rein innerlicher Feind nagt unter eupen Bruften, Wo nie die späte Reu mit Blut die Freude zahlt: Euch überschwemmt kein Strom von wallenden Gelusten,

Dawider die Vernunft mit eiteln Lehren prahlt. Nichts ist, das euch erdrückt, nichts ist, das euch erhebet,

Ihr lebet immer gleich, und fterbet wie ihr lebet.

D selig! wer wie Ihr mit selbst gezognen Stieren Den angestorbnen Grund von eignen Aeckern pflügt: Den reine Wolle deckt, belaubte Kränze zieren, Und ungewürzte Speif' aus süsser Milch vergnügt:

2 Der sich ben Zephyrs Hauch, und kublen Wasser, Fällen,

b In ungesorgtem Schlaf, auf weichen Rasen streckt: Den nie in hoher See das Brausen wilder Wellen, Noch der Trompeten Schall ein bangen Zelten weckt. Der seinen Zustand lieht, und a niemals wünscht zu bessern,

Gewiß der himmel kan sein Glude nicht vergröffern \*).

a Den Zephirs leis Gezisch ben A. 1. 2. 3.

b In leichten Schlaf gewiegt a. 1.

c in blut'gen Lagern weckt. a. 1. 2.

d ihn nicht a. 1. 2.

<sup>\*)</sup> Beatus ille qui procul negotiis
- - - Horat. Epod. 2.

1

V.

# Gedanken über Wernunft, Aberglauben.

an ben herrn Professor Stabelin.

1729.

Dieses Gedicht war eine Art eines Gewettes: Moin greund, der D. Stahelin und andere werthe Bekannte, die mir Bafel zum angenehmsten Aufenthalte machten, erhoben die Engellander, und ruck ten mir oft das Unvermögen der deutschen Dicht tunft vor. Ich nahm die Ausforderung an, ba ich mich nach einer Rrantheit langsam erholte, und zu keiner andern Arbeit noch die Krafte hatte. Ich fuchte in einem nach dem Englischen Gefchmaa de eingerichteten Gebichte barguthun, baf bie deutsche Sprache keinen Untheil an dem Mangei Dhilosophischer Dichter hatte. Die Sehler in dem Grundriff dieses Gedichte find mir sonft mehr als zu bekannt. Aber sie sind noch tiefer, als des Johns \*) Fransen, in das Werk selber eingewoben, und tonnen nicht anders, als mit einer polligen Peranderung gebeffert werben, die weit über meine inige Muffe und Krafte ift.

Womit der = schwächste Geist von hohen Saschen schen spricht?

Du

s dumfte Cher M. 1. 2. 3.

<sup>&</sup>quot;) in her Tale of a Tub bes D. Swifts.

### Sed. über Vernunft, Abergl. u. Ungl. 57

Du weist's, Betrug und Tand umringt die reine Wahrheit,

Verfälscht ihr ewig Licht, und b dämpfet ihre Klarheit: Der Weise braucht umsonst, geführt von der Natur, Das Blenmaaß in der Hand und die Vernunst zur Schnur:

Im b Geister-Labyrinth e in scheinbaren Begriffen, Rann auch ber Rlugste sich in fremde Bahn vertieffen, Und wann sein sichrer Schritt sich nie vompfad vergist, a Um Ende fieht er boch, bag er am Anfang ift.

Der Pobel hat sich nie zu denken unterwunden, Er sucht die Wahrheit nicht, und hat sie doch gefunden: Sein eigner Benfall ist sein bundigster Beweis, Er glaubet kräftiger, je weniger Er weisi. Ihm wird der weiseste zu schwache Stricke legen, Er spricht ein tropig Ja, und lost ich mit dem Degen.

Unselig Mittelding von Engeln und von Vieh! \*) Du pralst mit der Vernunft, und du gebrauchst sie nie; Was helsen dir zuletzt der Weisheit hohe Lehren? Zu schwach sie zu verstehn, zu stolz sie zu entbehren, Dein schwindelnder Verstand, zum irren abgericht, Sieht oft die Wahrheit ein, und wählt sie dennoch nicht:

D 5 b meiten a. 140. ூய

[von scheinbaren a 3.9. d So sieht er boch am End a. 1. 2.

ï

a hemmet A. 1. 2. 3. b weiten a. 1. 9. [wahrscheinlicher a. 1. 2.

Dieses ift einer der Gedanken, den der Verfasser mit dem Pope gemein hat. Er ift aber einige Jahre eber von dem Schweizer als vom Engelichnder gebraucht worden, und mit mehreren ift es eben so beschaffen.

Du bleibest stets ein Kind, das meistens unrecht mahlet, Den Fehler balb erkennt, und gleich drauf wieder fehlet Du urtheilst überall, und a forschest nie, warum, Der Jrrthum ist dein Rath, und du sein Sigenthum.

Wahr ists, dem Menschen ist Verstand genug ge. schenket,

Sein fluchtig Denken ift faum von der Welt um fcbrantet,

Was nimmer möglich schien, hat doch sein Wit

Und durch die Sternen-Welt sich einen Weg erdacht. Dem maiestät'schen Gang von tausend neuen Sonnen, b Ist lange vom hugen die Rennbahn ausgesonnen, Er hat ihr Maaß bestimmt, den Körper umgespannt, Die Fernen abgezählt, und ihren Kreiß umrannt. Ein forschender Columb, Gebieter von dem Winde, Besegelt neue Meer, umschift der Erden Ründe: Ein andrer himmel strahlt mit fremden Sternen dort. Und Bögel fanden nie den Weg zu jenem Bort, Die fernen Grenzen sind vom Ocean umstossen, Was die Natur verbarg, hat Kühnheit ausgeschlossen; Das Meer ist seine Bahn, sein Führer ist ein Stein, Er sucht noch eine Welt, und was er will, muß seyn.

Ein neuer Prometheus bestiehlt den himmel wieder, Zieht Blitz und Stral aus Staub, und e findt dem Donner Brüder.

e macht a. 1. 2. 3.

Dai ....

weift doch nie, a. 1 - 9. [Sind lange vom Sugen Gefete a. 1. 2. [Sind lange vom Sugen Gefete a. 3.

Das Meer wird felbst verdrängt, sein altes Ziel entfernt,

2 Wo manches Schif vergieng, wird reiches Korn geerndt \*).

Was die Natur verdeckt, kann Menschen Wiß entblossen,

Er mißt das weite Meer unendlich-großer Grössen, Was vormals unbekannt und unermessen war, Wird durch ein Ziffernblatt umschränkt und offenbar. Ein Newton übersteigt das Ziel erschaffner b Geister, Findt die Natur im Werk, und scheint bes Weltbau's Meister:

Er wiegt die inn're Kraft, die sich in Körpern regt, Den einen sinken macht, und den im Kreiß bewegt, Und a schlägt die Tafeln auf der ewigen Gesetze, Die Gott einmal gemacht, daß er sie nie verletze.

Wohl=

1

'n

ţ

;

Į,

,

ı

3

a 11nd mo manch Schif vergieng, ist Laften Korn geerndt. a. 1 - 8.

b Geiftern, a. 1. 2. 3.

c fie felbft ju meiftern ; a. 1. 2.

d ofnet ben Berftand ber a. 1.

Die die Natur gemacht und nimmer wird verleten.

<sup>\*)</sup> Holbeach und Suttomnarsh in Lincolnspire, wo seit. 100 Jahren ein großes Stud Landes bem Meer entriffen worden. Dergleichen Eroberungen, die man wider die Nordsee erhalten hat, werden je langer je gemeiner, und die Runst hat eigne Regeln erfunden, wie nach und nach der Schlied gefangen, und endlich jumfesten Lande gemacht werden kann.

Wohlangebrachte Muh! a gelehrte Sterbliche! b Euch selbst miftennet ihr, sonst alles wift ihr eb. Ach! eure Wissenschaft ist noch der Weisheit Kindheit, Der Klugen Zeitvertreib, ein Troft der stolzen Blindheit.

Allein was wahr und falsch, was Tugend, Praleren, Bas c falsches Gut, mas d acht, mas Gott und ieder sen?

Das überlegt ihr nicht, ihr dreht die feigen Blicke Wom wahren Gute weg, und sucht ein traumend Blucke.

Ein Rind ist noch ein Kraut, das an der Stange Hebt. Richt von fich selbst besteht, und nur durch andre lebt. Darauf, wann nach und nach fein Denken wird fein eiaen,

Und Wis und Bosheit fich durch starters Wertzene zeigen,

**Bachst** 

- a gelehrter 2. 1. 2.
- b Du fenneft alles ichon, nur nicht bein Bobl und Meh. Ach alles, mas bu weift, find nichts als Rleinigfeiten. Und nur ein Beitvertreib von recht vernunfegen Leuten. a. I. 2.
- c fetes a. 1. 2. 3.
- d bòs a. 1. 2. 3.
- e Da bentet feiner bran, und bief find boch bie Gachen. Die und allein begluckt, und erft zu Menschen machen. Moch ber ohn Eigennut bes Staates Bobl begehrt, . Der hat noch halb gelebt, und ift bes Wefens werth. Du aber, Pobel, fag', und fag' es obn Errothen:

In allem mas du thuft [ ift eine Scel ] onnothen?a. z. g.

Wächst Geiz und Chrsucht schon, noch weil ein Kinderspiel,

Ein Ball und schneller Reif, ist seiner Wünsche Ziel. Die Blumenvolle Zeit der immer muntern Jugend, 2 Lebt, und bist drüber stolz, in Feindschaft mit der Tugend,

Der Wollust sanfte Glut warmt eihr die Adern auf, Kein Einfall von Vernunft hemmt ihrer Luste Lauf. Wann mit den Jahren nun auch d das Erkanntniß reiffet,

Und der gesetzte Sinn sich endlich selbst begreisset; Wann Tugend und Vernunft an Steuer solten senn, Nimmt erst die Sitelkeit die Seele völlig ein. Da sinnt ein kluger Mann in durchgewachten Nächten Bald das, bald jenes Amt mit schmeicheln zu ersechten. So sühret ihn die Zeit von Ehr e auf Ehre hin, Zu hoch für seine Ruh, zu tief für seinen Sinn: Vis daß das Alter ihn mit f schweren Armen sasset, Sein Rücken vor sich fällt, sein hohl Gesicht erblasset, Sein s Herz pocht schon verwirrt, sein trübes Auge bricht,

Der Lebens-Purpur flockt, und h jeder Saft wird dicht; Er

a Ift A. 1 - 8. b berühmt es fich a. 1, 2,

c [ihre Abernauf, a. 1. 2. fibre Glieber auf, a. 2.

d die a. 1, 2, 3.

e au a. 1. 2. f blevern a. 1.

g Herze pocht ichon ichmach; fein trubes Aug bricht fich ; a. 1. 2.

h foct fich innerlich; a. 1. 2.

Er flirbt, den Ettel wird ein Stein der Nachwelt nennen,

Sich, hat er nie gekennt, und nie begehrt zu kemen; Scin Leib verfällt in Staub, sein Blut versliegt in Rauch:

So ffirbt ein großer Mann, so sterben a Stlaven auch. Dett, der uns beseelt! wem giebst du deine Gaben? Der Mensch gebraucht sie nicht, er schämt sich, sie zu haben.

Wir find, und jeder ift sich gnug davon bewust, Ein unleugdar Gefühl b bezeugts in unster Brust. Allein woher wir sind, und was wir werden sollen, Hat der, der uns erschuf, e nur Weisen zeigen wollen.

Hier spannt, o Sterbliche, ber Seele & Sehnen an, . Wo wissen ewig nutt, und irren schaden kann. Doch, ach! ihr send gewohnt, an was ihr seht zu benken,

Und was ihr noch nicht fühlt, lohnt nicht, euch drum zu franken,

Thut jemand in sich selbst aus Vorwiz einen Blid, So schielt er nur dahin, und zieht sich gleich zurud; Und wer aus steisem Sinn, mit Schwermuth wohl bewehret,

Sein forschend Denken ganz in diese Tiefen kehret, Rriegt

a Bicher A. 1. 2. 3.

b zeugt es a. 1. 2.

c por uns verbergen mollen. a. I. 2. 3.

d Eraften a. 1. 2.

Kriegt oft für wahres Licht, und immer helle Lust, Nur 2 Zweifel in den Kopf, und b Messer in die Brust.

Doch weil es schändlich ist, auch nicht zu reden wissen, Hat der verwegne Mensch auch hier urtheilen mussen. Er hat, weil die Vernunft ihn nur zu zweiseln lehrt, Sich selbst geoffenbart, und seinen Traum verehrt.

Zwen Glauben hat die Welt hierinn fich langst erwählet, \*)

Da jeder viel verspricht, und jeder weit verfehlet. Dem d einen dienet jetzt das menschliche Geschlecht, Der Erdfreiß ist sein Reich, und wer drauf wohnt, sein Knecht.

Vor

a Burmer 2. 1. 2. 3.

b Dolchen a. 1. 2. 3.

c Und a. 1. 2. 3.

d einten a. 3.

d Die Erbe a. 1. 2.

<sup>\*)</sup> Eine Satyre ift nicht so sittsam als eine Moralische Rebe. Ich habe hier blos die schlimme Seite der Menschen betrachtet, die leider auch ben weitem die größre ist. Die meisten Bolfer leben wirklich unter dem Joch des Aberglaubens: sie denken entweder gar nicht an die Ewigkeit, oder sie hossen durch blosse geseische Ceremonien, oder theoretische Wahrheiten, ohne die Aenderung des Willens, sich mit Gott zu versichnen. Dieses ist das wesentliche des Aberglaubens. Andre wenigere, sind ungläubig, und seugnen entweder die Ewigkeit der Seele und die strassende Gerechtigkeit Gottes, oder wohl gar das wirkliche Dasein eines obersten Wesens.

### 64 Gedanken über Bernunft,

Vor seinen Infuln muß der Fürstenstab sich legen, Für ihn treibt man den Pflug, für ihn zieht man den Degen,

Betrug hat ihn erzeugt, und a Einfalt groß gemacht, b Er ist das Joch der Welt, und schlauer Priester Pacht. Wer diesen Glauben wählt, hat die Vernunst versschworen,

Dem Denken abgesagt, sein Eigenthum verlohren, Er glaubet, was sein Fürst, und glaubts, weil der es glaubt,

Er kniet, wann jener kniet, und raubt, wenn jes ner raubt;

Er weiß, so viel er hort, und seine Priester leiden; Bahlt heilig Gautelspiel mit seinem Gut mit Freuden; Tauscht, was er ist besist, für Schäße jener Welt, Und e schäst sich seliger, je minder er behält; So viel der Priester will, und seine heil gen Blätter,") So vielmal theilt er Gott, so d viel verehrt er

Und fähret, wann er ftirbt, wohin fein Priefter fagt, Ift felig, e auf fein Wort, und wann er will, geplagt.

Götter ;

ජා

a Zummheit a. 1. 2. 3.

e mann ers leibt a. 1. 2.

b Die Priefter nabren ibn, und haben ibn gepacht. a. 1-.

c [meint a. 1. 2. d oft a. 1.

<sup>\*)</sup> Die Oljes der Malabaren, oder ihre beschriebene palmenblatter, worauf ihre mythologischen Poeffen austrieben find.

So ists, der Menschen Sinn, durch eiteln Stolz erhöhet,

Berachtet die Natur, lobt nie, was er verstehet; Der Tag gefällt ihm nicht, wie eines Lustlichts Pracht,

Der Gottheit Merkmal heißt, was ihn erstaunen macht.

Das rollende Geknall von Schwefel-reichen Dampfen, Die mit dem feuchten Duuft geschlofiner Wolken kampfen,

Verrückte gleich ihr Hirn, sie dachten, was uns schreckt, Ist mächtiger als wir, so ward ein Gott entdeckt. Der Sonne blendend Licht, und immer gleich Bewegen, Ihr alles schwängernd Feu'r, a der Quell von unserm Segen,

Schien würdig gmig zu seyn vor Wenhrauch und Altar, Man fand was gottliches, wo so viel gutes war. Die Helden güldner Zeit sind bald, nach vielen Siegen, Durch List und Schmeichelen dem himmel zugestiegen, Die Welt verehrte todt, wer lebend sie verheert, Und Babels Jupiter war eines Rades werth. Selbst Laster dursten sich den Göttern zugesellen, Und Menschen ihre b Schmach der Welt zum Beysviel stellen,

Beit, Lugen, Neppigkeit, und was man tadeln kann, Saß gulden beym Altar, und e nahm den Weyhrauch an.

a bie A. 1. 2. 6 Schand a. 1.2.

s nahme Wephrauch a. 1. 2.

a Man fullte nun die Welt mit Tempeln und mit Hannen,

Und die mit Gottern an. Bedeckt mit Edelsteinen Nahm bald der Priester auch des Pobels Augen ein, Und wollte, wie sein Gott, von ihm verehret seyn. Drauf b herrschten Lügen, Pracht, Erscheinung, falsche Zeichen,

Und mußte von der Welt die scheue Frenheit weichen, Die Wahrheit deckte sich mit e tiefer Finsterniß, Vernunst a war eine Magd, und e Weisheit Aergerniß:

So ! ließ die Vorwelt sich die Macht zum Denken rauben,

Und alles budte fich ins Joch vom Aberglauben. \*) Erschrecklich Ungeheu'r! sein Wüten übersteigt, Bas je des himmels Jorn zu unf'rer Straf erzeugt.

- a Go fullte man a. 1, 2. 3.
- b brudten Luge, Pracht, Erscheinung, falice Bunber,

Der Weisheit gottlich Licht, und unfre Frenheit under. a. 1. 2. 3.

- tiefem a. 1. 2. d warb a. 1. 2. 3.
- e Wiffen a. 1. 2. 3.
- f lieffe sich die Belt a. 1. 2.

<sup>\*)</sup> Es find Zeiten gewesen, da diefer Sat nur eine Kleine Einschränfung litte. Bu benselben gehören die barbarischen Jahrhunderte vom zehnten bis zum fünfzehnten, wo nur noch wenige Menschen hier und dar in der größen Bedrückung, die Wahrheit suchten und liebten, und der Aberglaube in allen Kirchen ber Welt die berrschende Religion war.

Im innern heiligthum, 2 wohin tein Fremder schauet,

Ist sein verborgner Thron, b auf Wahn und Furcht gebaues;

c Ihm fieht mit krummen hals die schlaue heuchelen, Und mit verlarvtem haupt Betrug sein Bater ben: Er aber fullt mit Rauch die schimmernden Gewolber, Bo seine Gottheit wohnt, und ehrt sein Schniswerk selber.

Bald aber, wann vielleicht, aus unbedachtem With Der Wahrheit frene Stimm' erschüttert seinen Sitz, Füllt er sein flammend Aug mit Rach und wildem - Eifer ;

Sein Arm bewehrt mit Stahl, sein Mund be-

Droht Tod und Untergang; Mord, Bosheit und Berraht,

Die Diener seines Grimms, d emporen Rigch und Staat,

Und oftmals muß bas Blut von zehen großen Reichen Mach endlich fattem Zorn ihn mit sich felbst vergleichen: • Noch gutig, wann nur nicht zerstörter Thronen Schutt

Ihm wird jum Sohn-Altar, und raucht von Konigs = Blut.

2

Die

a vor fremden Augen ficher, A. 1. 2.

b gegrundt auf beil'ge Bucher; a. 1. 2.

c'In falscher Andachts-his fieht ibm dieheuchelen, a.1.2.

d bedienen ihn zu fpat, a. 1. 2.

e Zu gludlich w. a. 1. 2. 3.

Dief ist der grofte Gott, vor dem die Welt sich budet, Die Goten, die man ehrt, und auf Altaren schmucket, 2 Sind, bunten Farben gleich, nur Theile seines Lichts,

Sie selbst sind nur durch Ihn, und b ausser Ihm ein Richts.

Sie find im Wesen eins, nur an Gestalt verschieden. Weiß unterm blanken Nord, schwarz unterm braubnen Suden;

Dort grimmig, ihr Getrant ift warmes Menfchen-

hier gutig, etwas Gold versöhnet ihre Wuth.
Doch ein verwöhnt Pakis, dem Argenson nicht wehret,

Bengt so viel Diebe nicht, als Götter man verehret; Rein Thier ist so verhaßt, tein Scheusal so veracht, Dem nicht ein Bolk gedient, und Bilder sind gemacht. Den trägt hier ein Altar, der dort am Galgen hänget, Das heisse Persen ehrt die Sonne, die es sanget; Das tumme Memphis sucht im Sumpf den Erocodis, Und räuchert einen Gott, der es verschlingen will; Roch a thörichter als da, wo es die Gartenbetter Zu heil gen Tempeln macht, und düngte seine Götter. Des dosen Wesen selbst, des Schadens alter Freund, Dat Kirchen auf der Welt und Priester, wie sein Feind.

a Sind nur durch ihn ; ihr Glang ift Ausfluß a. 1. 2. 3. b auffert ibme nichts. a. 1. 2.

c Doch ein geschliffen Glas , bas man jur Sonne febret, Beigt fo viel Karben nicht, a. 1.

d tummer als bernach, ba a. 149.

Entsetzlicher Betrug! vor solchen Ungeheuern Kniet die versührte Welt, und lernet Teliseln sepern. Umsonst sieht die Vernunft des Glaubens Fehler ein, So bald der Priester spricht, muß Irrthum Wetkheit sepn;

Von dem bethörten Sinn läßt sich das herz betrügen, Liebt ein beglaubtes Nichts, und irret mit Vergnügen: Ein angenommner Sat, den nichts als Glauben sützt, Wird bald ein Theil von uns, und auch mit Blut beschützt.

Die Alten schrien schon, entzündt mit heil'gen Rlammen,

Der ist des Todes werth, der ehrt, was wir vers dammen;

Die Nachwelt, angesteckt mit ihrer Ahnen Buth, Pfanzt Glauben mit dem Schwerdt, und dunget fie mit Blut.

Sat nicht die alte Welt, nur weil sie anderst glaubte, Die neue wust gemacht? Wie manchem hohen Saupte, Sat eines Seil'gen Arm den Stahl ins Herz gedrückt, Den ist ein Volk verehrt, und auf Altaren schmückt?") Ein a misgebrauchter Fürst taucht seine Sieges. Kahnen

In Ressel voll vom Blut getreuer Unterthanen, Die nicht geglaubt was er, und gern zum Tode gehn, Für einen Wörterstreit; wovon sie nichts verstehn.

**€** 3 **\$80** 

a aufgebrachter M. 1 = 9.

<sup>&</sup>quot;) Garnot , Clement und andere.

Wo Glaubens Zwentracht herrscht, stehn Brüder wider Brüder,

Das Reich zerstört sich selbst, und frisset seine Glieder; Für seines Gottes Ruhm gilt Meineid und Verrath; Was Boses ist geschehn, das nicht a ein Priester that?")

In stiller Seimlichkeit, umzielt mit engen Schranken, Serrscht eine b zweite Lehr', und wohnt in den Gedanken,

Ihr folget, wer allein auf eigne Beisheit baut, Die klugern insgeheim, und Thoren überlaut.

Der Fürst , dem Laster nütt, o den Gottes Furcht umschränket,

Der Frengeist, der sich schamt, wann er wie and bre dentet,

Der Weichling, dem ein Gott ju nah jur Strafe fcheint,

Sind, aus verschiednem Grund, doch wider Gott vereint.

Oft deckt der Priester felbst sich mit erlernten Minen, Sein d herz verhöhnt den Gott, dem seine Lippen dienen,

Er - lachelt, wann das Bolt vor Goten niederfallt, Die List vergöttert hat, und Aberwis erhalt. Die alle nennen Gott ein Wesen nur in Ohren, Dem Staat s jum Dienst' erdacht, und machtig nur für Thoren:

Bay

a ber Glaube A. 1. 2. b andre a. 1. 2. 3. c und ernfte Lugend franket, a. 1. 2. 3. d Herze bont a. 1. 2. e lachet a. 1. 2. f u Nut a. 1. 9.

<sup>\*)</sup> Quantum Religio potuit suadere malorum. Lucret,

Ben ihnen ist kein Zweck, kein Wesens Ursprung mehr, Und alles hat das Senn vom blinden Ungefähr.

a Hier wird die Seele selbst gemessen und gewogen, b Sie muß ein Uhrwerk senn, für gleich lang aufgezogen

Als ihr vereinter Leib, c das, wann er würkt, versteht, Denkt, weil er sich bewegt, und wann er stirbt, d zergeht. Hier sind die Tugenden, die wir am höchsten preisen, Rur Namen ohne Kraft, und Grillen bloder Weisen, Die e schlauer Stolz erzeugt, Verstellung prächtig macht,

Der leichte Pobel ehrt, und wer sie kennt, verlacht. Ben ihnen zeugt die Furcht der Tugend eble Triebe, Der Menschheit Feder ist, f für sie, die Eigenliebe. Wer diese Säße glaubt, ist niemand unterthan, Und nimmt nur die Vernunft zu seinem Richter an.
z Klug, wann die Wahrheit sich an sichern Zeichen kennte,

Wann nicht das Vorurtheil die schärfften Augen blendte,

Und im verwirrten Streit von Noth und Ungefähr Bernunft die Richterin von Wahl und Zweifel war. E 4 O blinde

a hier werden Geifter felbft A. 1. 2. 3.

Die Seel [heißt eine Uhr a. 1. 2.

c die, a. 1. 2. 3. d pergeht, a. 1. 2. 3.

e Chrsucht hat a. 1. 2.

f [nichts als a. 1. 2. 3. allein a. 4-9.

g Beglückt! wenn Bahrheit a. 1 - 9.

D blinde Richterin! wen foll dein Spruch vergnügen? Die oft sich selbst betrügt', und oftere last betrügen. Wie leicht versehlst du doch, wenn Reigung dich besticht?

Man glaubet, was man munfcht, das herz legt ein Gewicht,

Den leichtern Grunden ben; Es falfcht der Sinne Rlarheit,

a Die Lüge, die gefällt, ist schöner als die Wahrhett. Ein weicher Aristipp, der auf die Wollust geigt, Und täglich seinen Leib zu neuen Lusten reigt, Der keine Psichten kennt, und lebt allein zum Schlemmen,

Läft feine Lufte nicht durch Gottes Schredbild hemmen,

Er leugnet, was er b scheut, sperrt Gott in Simmel bin,

Und läft, wenn Gott noch ift, boch Gott nicht über ibn:

Nicht weil jum Ziveifel ihn Bernunft und Grunde leiten ,

Mur weil Gott, wann er herrscht, ihm Strafen muß bereiten.

Ein Weiser \*), der vielleicht mit rühmlichem Verdruß, a Des Aberglaubens satt, die Wahrheit suchen muß, Baßt

- a tind A. 1 = 9. b Wahn a. 1, 2,
- c Ursach a. 1. 2. 3.
- d Des Glaubens Schwachen fieht, a. 1. 2.

<sup>&</sup>quot;) Ein fluger Mann, ber in einem Lande, wo ein falicher Glaube berricht, vom mabren teine Rachricht baben

Haßt alles Vorurtheil, und fucht, aus wahren Gründen,

Benm Licht von der Vernunft fich in fich felbst zu finden:

Im Anfang führet ihn sein forschender Verstand, Nah zu der Wesen Grund, und weit vom Menschen " Tand;

Bis, wann er ist entfernt von irdischen Begriffen, Im weiten Ocean der Gottheit wagt zu schiffen, Vernunst der Leitstern fehlt, und er aus a Blinds heit irrt,

Ein falsches Licht ihn führt, und seinen Lauf verwiert, Er selbst im trüben Tag, den nur ein Irelicht heitert, Sich nach den Klippen lenkt, und endlich plöhlich scheitert:

Der arme Weise finkt im Schlamm des Zweisels ein, Er kennt sich selbst nicht mehr, meint, alles sene Schein, Sein Wesen zweiselhaft, die Sinnen nur Betrüger, Verwirst, was jeder glaubt, und b glaubt sich desso

flüger, E 5

N

#### a Menichhett M. 1. 2. 3.

b meint a. 1. 4.

haben tann, ein Japoneser, ein Einwohner einer oft. lichen Insul, wo teine Europäische Nation einen Ingang hat; auch wohl ein solcher, der in einer irrenden und abergläubischen Kirche erzogen, mit Vorurtheilen eingeschränkt, und mit tausend Hindernissen, die reine Wahrheit der Offenbarung einzusehen, umgeben ist, ob ihm wohl das natürliche Licht die Thorheit seiner augebohrnen Keligion entdeckt. Diese Leute sind befanntermaßen in der mächtigsen Kirche der Welt sehr häue ko, und saft täglich zahlreicher anzutressen.

### 34 Gebanken über Wernunft,

Je weniger er weiß; der Gottheit helles Licht Durchstralt den dunkeln Dunst verblendter Weishe nicht;

Die Stimme der Natur ruft allzu schwach den Tauben Wer zweifelt, ob er ift, kann keinen Schöpfer glauben

Unseliges Geschlecht, das nichts aus a Grunden thu Dein Wissen ift Betrug, und Tand dein hochtes Gu Du fehlft, so bald du glaubst, und fällst so bald d wanderst,

Wir irren ballesamt, nur jeder irret anderst.

e So wie, wann das Gesicht gefärbtem Glase trait Ein jeder, was er sieht, mit fremden Farben schaul Mur sieht der eine falb, und jener etwas gelber.

Der eine wird verführt, und der verführt sich selber Der glaubt an ein Gedicht, und jener eignem Tank Den macht die Tummheit irr, und den zu viel Bei fand:

Der hoft ein kunftig Gluck, und lebt darum nicht beffer Und jenes Ungluck wird durch seine Tugend gröffer Der a Pobel ist nicht weis", und Weise sind nicht king Co weit die Welt sich streckt, herrscht Elend und Betrug:

Mur daß der eine still, der andre rasend glaubet, Der sich allein die Ruh, und jener andern raubet.

a Ursach A. 1. 2. 3. b alle gleich a. 1. 2.

| Wie, wann die Galle sich verstopft in vieler haut
a. 1. 2.

Bie, wann man sein Sesicht gesärbtem Glas ver
traut, a. 3. 9.

d eine ift nicht weif', und jener ift nicht flug, a. I.

Und Du, a mein Stahelin! was hast Du dir erwählt? Da glauben b oft betrügt, und zweiseln immer qualt: Viel Jrrihum hat der Mensch sich selber zugezogen: Er ist, der Erde war; dem himmel zugestogen, Wohin Vernunst nicht reicht, hat Stolz sich hingetraut,

Was an der Welt ihm fehlt, aus eignem Wiş erbaut, Die Schranken eng geschäft, worinn er denken sollen, Und draussen fallen eh, als drinnen stehen, wollen.

Wie Gott die Ewigkeit erst einsam durchgedacht, Warum einst, und nicht eh, Erceine Welt gemacht: Was unser Geist a sonst war, eh ihn ein Leib bekleidet:

Und wie er soll bestehn, wann alles von ihm scheidet: Wie erst ein ewig Nichts in uns zu Etwas ward, Wie Denken erst begann, und Wesen fremder Art Der Seele Werkzeug sind: Wie sich die weiten Kreise Der e anfangslosen Dau'r gehemmt in ihrer Reise, Und Ewig ward zur Zeit; und swie ihr seichter Fluß, Im Meer der Ewigkeit, z sich einst verlieren muß, Das soll ich nicht verstehn, und kein Geschöpfe fragen, Es möge sich mein Feind mit solchem Vorwiß plagen.

Genug

a o Stahelin A. 1. 2. 3.

b uns betriegt, und 3weifel immer qualt: a. 1. 2. 3.

e Belten fürgebracht: a. 1. 2. 3.

d geweßt a. I. z. 3.

e unumschranften Daur a. 4. 5.

f wann ihr Maaf ift voll, a. 1=5.

g sie sich verlieren soll. a. 1 - 5.

Genug es ist ein Gott; es ruft es die Matur, Der gange Bau ber Welt zeigt seiner Bande Su Den unermegnen Raum, in deffen lichten Soben Sich taufend Welten drehn, und taufend Sonn steben,

Erfüllt der Gottheit Glanz. Daf Sterne a soni Rabl

Mit immer gleichem Schritt und ewig bellem Stra Durch ein verbect Gefet vermischt, und nicht v mirret,

In eignen Kreisen gehn, und nie ihr Lauf verirret, Macht ihres Schönfers Sand; fein Will ift ihre Rra Er theilt Bewegung, Ruh, und jede Eigenschaft Mach Maak und Absicht aus. Rein Stein bede die Erde,

Bo Gottes Weisheit nicht in Wundern thatig werd Rein Thier ist so gering, du weist's, o Stabelin ! Es zielt doch jeder Theil nach seinem Amede-bin: Ein unfichtbar Geflecht b von gartlichen Gefaffen, Mach mehr als Menschen Runft gebildet und gemeffe Kührt den bestimmten Saft in stätem Kreislauf for Berschieden überall, und ftats an seinen Ort : Richts stort des andern Thun, nichts füllt des a

dern Stelle,

D

Richts feblt, nichts ist zu viel, nichts rubt, nicht lauft zu schnelle:

Ra, in bem Saamen schon, ele er das Leben bauch Sind Gange ichon gebolt, die erft basThier gebrauch

a obne A. 1. 2. 1.

D verivorrener a. 1.

Der Mensch, vor dessen Wort sich soll die Erde bucken, Ist ein Zusammenhang von eitel Meisterstücken; In ihm vereinigt sich der Körper Kunst und Pracht, Kein Glied ist, das ihn nicht zum herrn der Schöpfung macht.

Doch geh' burchs weite Reich, a bas Gottes Sand gebauet,

Wo hier in holder Pracht, b vom Morgenroth bethauet,

Die junge Rose glubt, und dort im Bauch der Welt, Ein c unreif Gold sich farbt, und wach'st zur kunft'gem Geld;

Du wirst im Raum der Luft, und in des Meeres Grunden

Gott überall gebildt, und nichts als Wunder finden.

\*) Mehr find ich nicht in mir, Gott, der in allem frahlt,

Hat in der d Gnade sich erst deutlich abgemahlt: Bernunft kann, wie der Mond, ein Trost der dunkeln Zeiten,

Uns durch die braune Nacht mit halbem Schimmer leiten :

Der Wahrheit Morgenroth zeigt erst die wahre Welt, Wann Gottes Sonnenlicht durch unf're Dammrung fällt.

a [empfindlicher] Geschöpfen, a. 2. b bethaut mit Verlen - Eropfen a. 1. 2.

c unrein a. 3. d Gnad fein Bild a. a.

Diefe acht Berfe fteben nicht in der etften Auflage.

Bu stammelnd für den Schall geoffenbahrter Lehren Soll die Bernunft hier Gott mit eignem Lallen ehren.

a Sie führt uns bis zu Gott, mehr ist ein Ueberstuß.

Nichts wissen macht uns dumm, viel forschen nur Berdruß.

Was hilft es himmel an mit b schwachen Schwingen fliegen,

Der Sonne Nachbar seyn, und dann im Meere liegen?

Bergnügung geht vor Wiß: Auch Weisheit hält
ein Maaß,

4 Das Thoren niedrig dunkt , und Newton nicht

Wer will, o Stabelin! ist Meister des Geschickes, Bufriedenheit war stats die Mutter wahres Gluckes. Wir haben langst das Nichts von Menschen : With erkennt,

Das herz von Sitelkeit, den Sinn von Tand getrennt; Laß albre Weisen nur, was sie nicht fühlen, lehren, Die Scligkeit im Mund, und Angst im herzen nähren,

Und ist die Seelenruh und ein gesundes Blut, Was Zeno nur gesucht, e des Lebens mahres Gut. Und soll die Wissenschaft zum Zeitvertreibe dienen, Für und die Gärten blühn, für und die Wiesen grünen:

lins

Dief alles glauben wir ; und mehr ift Heberfluß. A. L. Pernunft fieht fill ben Gott, 20, a. 2 - 2.

b måchfern'a a. 1. 2. 3.

c Bergnügen a. 1. 2.

d Der Weg von der Bernunft ift nur die Mittelftaf.a.1.2.

e bas bochft und mabre Gut. a. 1. 2. 3.

Und beinet bald ein Buch, und bald ein fühler Bald, Bald ein erwählter Freund, bald wir, jum Unterhalt. Kein a Gluck verlangen wir, ein Tag foll allen gleichen,

Das Leben unvermerkt und unbekannt verstreichen; Und, ist der Leib nur fren von siecher Glieder Pein, Soll uns das Leben lieb, der Tod nicht schrecklich senn.

D! daß der himmel mir das Glud im Tode gounte, Dag meine Afche fich mit deiner mifchen tonnte.

a Glude fuchen wir, a. I. 2.

\*\*\*

#### VI.

## Die Falschheit menschlicher Tugenden an ben Herrn Professor Stähelin.

1730.

Der Ursprung dieses Gedichts ist demjenigen gleid ber das fünfte veranlaßt hat. Es ist auch eben i einer Urantheit gemacht worden, die mich ein Zeitlang von andern Urbeiten abhielt. Der Grund rif ist deutlicher, aber die Verse schwäcker.

Sescheint nur dem Pobel schon, und sucht be Thoren b Lob;

Bedeckt schon euer Nichts die Larve der Geberden, Ich will ein Menschenfeind, ein Swist, ein hobbe werden,

Und bis ins heiligthum, wo diese Gogen stehn, Die Wahn und Tand bewacht, mit frechen Schriten ten gehn.

Ihr füllt, v Sterbliche! den himmel e fast en helden, Doch laßt die Wahrheit mir von ihren Thate melden,

231

a Ihr tauschet mich nicht mehr, A. L. 2.

b €br; a. i. 2.

o fabier a. 1 - 9.

### Die Falschheit menschl. Tugenden. 8x

**Usr** ihrem reinen Licht erblaßt der falsche Schein, Und wo ein Held 2 sonst stund, wird iht ein Schoo ve seyn.

Bann Bolker einen Mann sich einst jum Abgott wählen,

Die Nachwelt bildet ihn der Gottheit Muster nach, Und b grabt in Marmorstein, was er im Scherze sprach:

Umsonst wird wider ihn sein eigen Leben sprechen, Die Fehler werden schon, und Tugend strast aus Schwächen.

† Iwar viele haben auch den frechen Leib gezähmt, Und mancher hat sich gar ein Mensch zu senn geschämt: Ein

Langt, wann fein Phadon tangt; Lehrt feusch zu fenn, und brennet.

Und diesem hat ein Gott den Drenfuß zuerkennet!")

a geweßt, a. 1. 2. 3.

b grabet in Porphyr, a. 1. 2.

<sup>†</sup> Was war ein Sofrates? ein weiser Wollüftling, Sein Sinn war wundergroß; die Eugend sehr gering. Aus seinem Munde floß die reinste Sittenlehre; Allein sein Herze gab den Lippen kein Sehöre. Sein lüsternes Gemuth stand aller Wolluß bloß; Er lehnt das weiche Haupt auf schöner Knaben Schooß.

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ift vermuthlich nur allzuwohl gegründet. Die Anlage davon ist aus des Xenophons Erzäh-Lung

### 82 Die Falschheit menschl. Tugenden.

Ein frommer Simeon wurd alt auf einer a Saule Sah' auf die Welt herab, und that b was kaum die Eule; \*)

c Ein Caloner \*\*) verscherzt der Menschen Eigenthum, Verbannt sein klügstes Glied, und wird aus Andacht stumm.

Affisens \*) Engel loscht im Schnee die wilde Site, Sein heisser Eiser tilgt, bis in der Geilheit Site, Des Uebels Werkzeug aus; und was an jedem Blatt, Vor Thaten Surius \*\*) mit Noth bezeichnet hat.

Allein

lung genommen, wo Athens Sittenlehrer eine Zangerinn, die etwas gleichgultiges vorstellte, felber etwas spielen heißt, das mehr zur Wollust, und zur gröbsten Art der Wollust, reizen sollte u. s. w. Einigen Freunden, die bessere Gedanken vom Sofrates hatten, habe ich diese Verse aufgeopfert. Ich habe sie auch deswegen nicht ausgebessert.

- \*) Simeon Stylites, beffen munderlichen vieliabrigen Aufenthalt auf einer Saule ber Aberglaube als etwas groffes angesehen hat. Die Meynung des Mannes mag gut gewesen senn, aber fie streitet sowohl wider bas Erempel der Apostel, als wider ihr Gebot.
- ") Griechtiche Priefter, Die oft aus einem Gelabbe bas Reden verschwören.
- \*) Francifcus von Affifio , ber Bilber aus Schnee balte und umarmte.
- \*\*) Einer von ben Beschreibern ber fabelhaften Leben Romischer heiligen.

a Saulen , A. 1. 2.

b [noch mehr als Eulen. a. 1. 2. [was feine Eule; a. 3 = 9.

c Manch a. 1 - 8.

Allein was hilft es doch sich aus der Welt verbannen, Umsonst, o Stähelin! wird man sich zum Tyrannen, Wann Laster, die man haßt, vor grössern Lastern sliehn,

Und wo man 2 Ratten tilgt, itt Lolch und Drefpe blubn.

Wir b achten oft und fren, wann wir nur Meister andern,

Wir schelten auf den Geiz, und werden zu Berschwendern.

Der Mensch entslieht sich nicht, umsonst erhebt er sich, Des Körpers schwere Last zieht an ihm innerlich: So, wann der rege Trieb, e in halbsbestrahlten Sternen,

Von ihrem Mittelpunkt fie zwingt, fich zu entfernen, a Ruft fie von ihrer Flucht ein ewig ftarker Zug, Ins enge Gleiß zuruck, und hemmt den frechen Flug.

Geht Menschen, schnist nur felbst an euren Gogenbilbern,

Last Gunst und Vorurtheil sie nach Belieben schildern, Erzählt was sie e vollbracht, und was sie nicht gethan, Und was nur Auhm verdient, das rechnet ihnen an: F 2 Das

a Kölch getilgt, ist bittre Natten blubn. A. 1. 2. b mennen a. 1. 2. c der a. 1. 2.

Druckt fie ein inn'rer Bug vom Borte von bem Rreis Mit ewiger Gewalt in ihr bestimmtes Gleis. a. 1.2. Oruckt fie von ihrer Flucht ein innerlicher Bug, In ihr Geleis juruck, und hemmt ben frechen flug.a.3.

e gethan, a. 1. 2. 3.

### 84 Die Falfchheit menschl. Tugenden.

Das Laster kennet sich auch in der Tugend Farben.
Bo Wunden zugeheilt, erkennt man doch die Nachben.

Wo ift er? zeiget ihn, der Held, der Menschheit Pracht,

Den die Natur nicht kennt, und euer hirn gemacht; †
Wo sind die heiligen von unbestecktem Leben,
Die Gott den Sterblichen zum Muster a dargegeben? Viel Menschheit hänget noch den Kirchen-Engeln an,
b Die Aberglaube deckt, Vernunst nicht dulden kann. Traut nicht dem schlauen Blick, den demuthsvollen
Minen,

Den Dienern aller Welt foll boch die Erde dienen.

† Erzählt, wie soll er senn? vollsommen, fren von Mangelnt An Tugend gleicht er Gott, und an Berftand den Engeln. Sein Bunsch ift andrer Gluck, und Wohlthun seine Rach, Sich dampsen seine Luft, und beten seine Sprach. Der Gottheit Spiegel ftralt in ihm mit Bunderzeichen: Ihm muß die Sonne ftehn, und ihm der Leufel weichen: Er sieht die ganze Welt als eine Pisger-Bahn, Den Tod als eine Thur zu neuem Leben an. Die Wahrheit, die ihn füllt, besiegelt er mit Blute: Lrost seine Peiniger; besteigt mit frohem Ruthe Ein glübendes Gerüft; und glaubet sich verzüngt, Wann nur sein laues Blut der Kirche Acker dungt. a.z. ")

a hat gegeben? a. 1. 2. 3.

b Die Glauben gwar verbectt, a. I.

<sup>\*)</sup> Alle diese Berse find in allen Auflagen als zwerdentig und anftogig aus dem Anno 1730. geschriebenen Go \* dichte ausgeloscht.

War nicht ein Priester stets des Sigensinnes Bild, Der Göttersprüche redt, und wenn er sieht, besiehlt? Trennt nicht die Auche selbst a sich über dem Ralender?

Des Abends heiliger verbannt die Morgenlander, Läst b seine Martrer loß auf andre Martrer gehn, \*) Und Infuln in a der Schlacht vor Feindes Infuln' stehn:

Den Bann'vom Niedergang zerblitt der Bann aus Rorden , \*\*)

Die Kirche, Gottes Sig, ist oft ein Kampfplatz worden, Wo Bosheit und Gewalt, Vernunft und Gott vertrieb, Und mit der schwächern Blut des Zweispalts Urtheil schrieb.

F 3

Grau:

- 2 Bon wegen bem Ralender? 2. 1. 2.
- b Martrer in ben Streit auf a. 1 8.
- .c dem Feld a. 1. 2. 3.

<sup>\*)</sup> Adversas Aquilas & pila minantia pilis.

<sup>&</sup>quot;) Pabst Bictor hatte mit den Asiatischen Atrchen einen Streit wegen des Oftersestes. Wegen seines ärgerlichen Verbannens aber ließ Irenaus von Lion eiren scharfen Brief an den Römischen Bischof abgeben, worinn er ihm mehrere Mäßigung anbefahl. Es geht übrigens die ganze Absicht dieses jugendlichen Eisers blos auf die hinigen heiligen der verfolgenden Kirche, und zielt auf die Protestantische Seistlichkeit um soweniger, je gewisser es ist, daß sie ihr Ansehen und ihre Vorzuge ben der Gaubens-Verbesserung nicht nur willig, sondern aus eignem Trieb, und ohne der Lapen Lumuthen, nur allzuseregebig von sich gegeben hat-

### 86 Die Falschheit menschl. Tugenden,

Grausamer Buterich, verstuchter Retzer: Eifer! Dichzeugte nicht die Höll' aus Cerbers gelbem Geifer, Nein, Heil'ge zeugten dich, du a gahrst in Priesters Blut,

Sie lehren nichts als Lieb' und zeigen nichts als Wuth.

Eh' noch ein Pabst geherrscht, und sich ein Mensch vergöttert,

hat schon der Priester Zorn, b was ihm nicht wich gerschmettert. \*)

Wer hat Tolofens Schutt in seinem Blut ersäuft, Und o Priestern einen Thron von Leichen aufgehäust? Den Blis hat Dominic auf Albi's Fürst erbeten, \*\*)-Und selbst mit Wontforts Fuß der Keher Haupt ertreten.

Doch d tabl' ich nur vielleicht, und bin aus Borfat hart,

Und die Vollkommenheit ift nicht der Menschen Art: Genug,

a flammft A. 1. b ber Reget Saupt a. 1.

c blutige Geburg a. 1. 2.

d vielleicht table ich a. 1. 2. 3.

<sup>\*)</sup> Hier mangeln etliche Zeilen, worlnn die allzugroße Heftigfeit Juftinians und andrer Drientalischen Raifer wider die Heiden, Atianer und andre Irrglaubige getadelt wird, und die eben nicht poetisch find.

Die Geschichte ber unterbruckten Albigenser, und bes unrechtmäßig seiner Lande entsesten Raimunds von Loulouse wird jedermann befannt seyn.

## Die Falschheit menschl. Tugenden. 87

Genug, wann Fehler sich mit größrer Tugend becken, Die Sonne zeugt das Licht, und hat doch selber Flecken.

Allein, wie wann auch das, was ihren Ruhm erhöht, Der Helden schöner Theil a durch falschen Schein besteht?

Wann der Verehrer Lob fich felbst auf Schwachheit grundet,

Und wo der Held soll senn, man noch den Menschen findet?

Stütt ihren Tempel schon der Benfall aller Welt, Die Wahrheit stürzt den Bau, den b eitler Wahn erhält.

Wie gut und boses sich durch enge Schranken trennen, Was wahre Tugend ist, wird nie der Pobel kennen. Kaum Weise sehn die March, die bende Reiche schließt,

Weil ihre Granze schwimmt, und in einander fließt. Wie an den bunten Taft, auf dem sich Licht und Schatten

So oft er sich bewegt, in andre Farben gatten, Das a Auge sich mißtennt, sich selber niemals traut, Und bald das rothe blau, und roth was blau war, schaut;

So irrt das Urtheil oft. Wo findet sich der Weise, Der nie die Tugend haß und nie das Laster preise? K 4 Der

a auf Wahn und Land A. I.

b Land und Wahn a. 1. 2. 3.

c Aug fich widerspricht, a. 1. 2. 3.

## 88 Die Falschheit menschl. Tugenden.

Der Sachen lange Reih, ber Umffand, Zweck und Grund

a Bestimmt der Thaten Wert, und macht ihr Wesen kund.

Der größen Siege Glanz b kann Sitelkeit zernichten: Der Zeiten Unbestand verändert unf're Pflichten, Was o heute rühmlich war, dient morgen uns zur Schmach,

Ein Thor fagt lacherlich, was a Cato weislich fprach. Dieß weiß der Pobel nicht, er wird es nimmer lernen, . Die Schaale halt ihn auf, er kommt nicht au den Rernen;

Er kennet von der Welt, was aussen sich bewegt, Und nicht die f inn're Kraft, die heimlich alles regt, Sein Urtheil baut auf Wahn, es andert jede Stunde, Er sieht durch andrer Aug', und 8 spricht aus fremben Munde.

Wie ein gefärbtes Glas, wodurch die Sonne strakt, Des Auges Urtheil täuscht, und sich in allem malt, So thut das Vorurtheil, es zeigt uns alle Sachen, Nicht wie sie h selber sind, nur so, wie wir sie macken,

Legt

a Entscheibt \$1. 1. 2. 3.

b macht ein Affect ju nichten: a. 1. 2. 3.

e heut noch ruhmlich war, bient morgens uns jur Schmach, a. r. 2. 2.

<sup>4</sup> ein Selb a. t. a.

e bis junt d. i. 2.

f heitre a. 1. 2. 3.

g rebt a. 1. 2. 3.

h find an fich, nur wie es fie will machen, a. z. z.

Legt den Begriffen selbst sein eigen Wesen ben, Seist Gleiffen Frommigkeit, und Andacht heuchelen; Ja selbst des Vaters Wahn kann nicht mit ihm versterben,

Er last mit seinem Gut sein Vorurtheil den Erben, Berehrung, Saß und Gunst flost mit der Milch sich ein,

Des Ahnen Aberwitz wird auch des Enkels senn. So a richtet alle Welt, so theilt man Schmach und Ehre,

Und dann, o Stahelin, b nimm ihren Wahn zur Lehre.

Durch den erstaunten Oft geht Zaviere Wunderlauf, Sturzt . Nipone Goten um, und & feine ftellt er auf;

Bis daß, dem Amida noch Opfer zu erhalten, Die frechen Bonzier des Heil'gen Haupt zerspalten: Er stirbt, sein Glaube lebt, und unterdaut den Staat, Der ihn aus Gnade nahrt, mit Aufruhr und Verrath. Zuletzt erwacht der Fürst, und läst zu nassen Klammen, \*)

F 9

Die

a ticht', fo glaubt bie A. 1. 2. 3.

b gieb ihrem Wahn Gebore! a. 1. 2. 3.

e Javans a. 1 - 8-

d richtet feine auf ; a. 1. 5.

Die gröfie Pein, die man ben Chriften anthat, war eine überaus heise Quelle, in welche man die Martyrer fo oft himmter ließ, die fie farben, soer ben Glauben verleugneten. Man muß im übrigen diese unwissenden Matrer einer nur halb bem Chriftenthums abnlichus Lehre nicht mit bon Blutzeugen Chrifti verwechseln.

## 90 Die Falschheit menschl. Tugenden.

Die Feinde seines Reichs a mit spatem Born verbammen;

Die meisten tauschen Gott um Leben, Gold und Ruh, Ein Mann von tausenden schließt b kühn die Augen zu, Stürzt sich in die Gefahr, geht muthig in den Ketten, Steist den gesetzten Sinn, und stirbt zuletzt im Beten. Sein Name wird noch blühn, wann, c lange schon verweht,

d Des Martrers Asche sich in Wirbelwinden dreht: Europa schmutt sein Bild aufschimmernden Altaren, Und mehrt mit ihm die Zahl von Gottes sel'gen Heeren.

Wann aber ein huron im tiefen Schnee verirrt, Ben Errie's langem See \*), zum Raub der Feinde wird,

Wann dort sein Holzstoß glimmt, und e satt mit ihm zu leben

Des Weibes todtlich Wort fein Urtheil ihm gegeben, Wie stellt sich der Barbar? wie grüßt er seinen **Tod?** Er singt, wann man ihn qualt, er lacht, wann man ihm droht:

Da

a des Pabftes Schul A. 1. 2.

b feine a. 1. 2. 3.

c langsten a. 1. 2. 3.

d Die leichte a. 1. 2. 3.

e nun von feinem Leben a. 1 = 5.

f den Ausspruch hat gegeben. a. 1 - 5.

<sup>\*)</sup> Lac de Conti, an bem bie Iroquois mobnep, ber Suronen Erbfeinbe.

## Die Falschrit menschl. Tugenden. 91

Der unbewegte Sinn erliegt in keinen Schmerzen, Die Flamme, die ihn sängt, dient b ihm zum Ruhm und Scherzen,

Wer stirbt hier wurdiger? ein gleicher Helbenmuth Bestralet bender Tod, und wall't in bender Blut: Doch Tempel und Altar bezahlt des Märtrers Wunde, • Canada's nackter Held stirbt von dem Tod der

Hunde: So viel liegt & dann daran, daß wer zum Tode geht, Gewenhte Worte spricht, wovon er nichts versteht. Doch nein, der Outchipone \*) thut mehr als der

Bekehrte,

Des Todes Ursach f ist das Maag von seinem Werthe.

Den Martrer trift der Lohn von seiner Uebelthat; Wer seines s Staats Gesetz mit frechen Fussen trat, Des

- Die aufgewölfte Stirn rumpft weber Angft noch Schmerzen, A. 1, 2, 3.
- b ihme nur jum a. 1. 2. e Und Quebecs a. 1-9.
- d es a. 1. 2.
- e Die Urfach von dem Cod spricht felbft von feinem Werthe. a. 1. 2. 3.
- f fpricht von feinem mahren Werthe. a. 4: 8.
- g Lands a. 1 = 😜

<sup>\*)</sup> Das tapferste der Nord-Amerikanischen Bolker. La Hontan. Man giebt bem Gefangenen ein Weib von irgend einem Erschlagenen. Will sie ihn behalten, so ift ofters sein Leben gerettet, und er wird so gar unter das sieghafte Bolk aufgenommen. Verurtheilt sie ihn zum Lode, so ifts um ihn geschehen, und sie ist die erste an seinen zersteischten Gliedern sie zu sättigen.

### 92 Die Falschheit menschl. Tugenden.

Des a Landes Ruh gestört, den Gottesdienst ent wenhet,

Dem Raifer b frech geflucht, ber Aufruhr Saat gestreuet,

Stirbt weil er sterben sofl; und ist dann der ein helb, Der am verdienten Strick noch e pralt im Galgen Keld?

Der aber, der am Pfal der wilden Onontagen, \*) Den unerfchrocknen Geist blas't aus in tansend Plagen,

Stirbt, weil sein Feind ihn d würgt, und nicht für seine Schuld,

Und in der Unschuld nur verehr' ich die Geduld.

a Wann

<sup>2</sup> Staates A. 1 - 8.

b hat a. 1. 2. 3. c redt a. 1. 2.

d todt, und nicht weil ers verschuldt; a. r. 2. 3.

<sup>\*)</sup> Eines der funf Bolfer des Mohocks oder IroquoisIch rede nur von den Martyrern einer machtigen
Rirche, die allerdings öfters mit einem unerschrodnen Muth, die angenommene Lehre mit ihrem Esde
versiegelt haben. Die gleichen Martrer aber, und
zwar hauptsächlich in einem befannten Orden haben
gegen die Protestanten solche finverankwortliche Maasregeln gerathen, gebraucht und gelehrt, daß es unmöglich ist zu glauben, der Gott der Liebe brauche
Menschen von solchen Grundsäsen zu Zeugen der
Wahrheit. Das erste, was er besiehlt, ist Liebe.
Das erste, was diese Leute lehren, ist haß, Strafe,
Mord, Inquisition, Bartholomäustage, Pragoner,
Elements, Eastells und Navaillacs.

ŧ

2 Mann b dort ein Buffender, zerknirscht in beil'gen Weben.

Die Sunden, die er that, und die er wird begehen, Mit scharfen Geisseln straft, mit Blut die Stricke malt,

11nd por bem gangen-Bolf mit feinen Streichen pralt: Da ruft man Wunder aus, die Nachwelt wird noch sagen,

Bas Lust er sich versagt, mas Schmerzen er vertragen. e Wie aber, wann im Oft der reinliche Brachmann, · Mit Roth die Speisen wurzt, und Wochen fasten kann: Bann Strome feines Bluts aus breiten Bunden fliesten ,

Die seine Reu gemacht, und oft der Tod muß buffen, d Bas Rom um Geld erlaft; mann nacht und unbeweat,

Er Rahre lang e den Stral der hoben Sonne tragt, Und den gestrupften Urm lagt ausgestrecht erstarren, Bie beiffen wir den Mann? f Betruger ober Marren.

Bann in Iberien ein ewiges Gelübd, Mit Ketten von Demant ein armes Kind umgiebt, Mann

a Bann fluchtig vor bem Schwerdt ein Schwarm erscheuchter Christen In Shebens burrem Gand in bobe Relfen niften; Ein Monch die Belt verläßt, auf eignen Gohlen fieht, Von wilden Burgeln lebt, in haar und Gade geht : a.t. b ein Buffertiger a. 1. 2. c alleine a. 1. 2.

d Die Gunden, Die Rom ichenft; a. 1. 2.

e die his a. 1. 2. f aufs beste einen a. 1. 2. 3.

### 94 Die Falschheit menschl. Tugenden.

Wann die gewenhte Braut ihr Schwanenlied gefungen,

Und die gerühmte Zell die Beute anun verschlungen; Wie jauchzet nicht das Bolk, und ruft was rufen kan: Das Weib hort auf zu senn, der Engel fängt schon an! \*)

Ja stoßt, es ist es werth, in b pralende Trompeten, Berbergt der Tempel Wand mit Persischen Tapeten, Euch ist ein Gluck geschehn, dergleichen nie geschah, Die Welt verjüngt sich schon, die guldne Zeit ist nah. Geset, daß e ungefühlt in ihr die Jugend blühet, Und nur der Andacht Brand in ihren Adern glühet; Daß kein verstohlner Blick in die verlaßne Welt Mit sehnender Begier zu spat zurücke fällt; Daß immer die Vernunst der Sinnen Feuer kühlet, Und nur ihr eigner Arm die reine Brust befühlet; Geset, was niemals war, daß Tugend wird and Iwang:

Was jauchst das eitle Volk? wen rühmt sein Lobgesang?

a Doch, wohl, daß List und Geiz des Schöpfers gwed verdrungen,

Was er zum Lieben schuf, e zur Wittwenschaft ges zwungen,

Den vielleicht edlen Stamm, den er ihr zugedacht, Noch in der Bluth' erstickt, und helden umgebracht; Das

a hat a. 1. 2. 3. b thonende a. 1. 2. 3.

c phn Gefühl a. 1. 2. d vielleicht, a. 1. 2. 3.

e jum Wittmenftand a. 1. 2. 34

<sup>\*)</sup> Borte bes beil. hievonymi.

Daß ein verführtes Kind, in dem erwählten Orden, Sich felbst zur Ueberlast, und andern unnütz worden. O ihr, die die Natur auf begre Wege weißt, Bas heißt der himmel dann, wann er nicht lieben heißt?

Ift ein Gesetz gerecht, daß die Natur verdammet? Und ist der Brand nicht rein, wann sie und a felbst entstammet?

Was foll ber b zarte Leib, der Glieder holder Pracht? Ift alles nicht für uns, und wir für sie gemacht? Den Reiz, der Weise zwingt, dem nichts kann wis derstreben,

Der Schönheit ewig Recht, wer hat es ihr gegeben? Des himmels erst Gebot hat keusche Guld gewenht, Und seines Jornes Pfand war die Unfruchtbarkeit: Sind dann die Tugenden den Tugenden entgegen? Der alten Kirche Fluch wird ben der neuen Segen.

Fort, die Trompete schallt! der Feind bedeckt das Keld,

Der Sieg ist, wo ich geh', folgt Brüder! ruft ein Seld.

Nicht furchtsam, wann vom Blig d aus schmetternden Metallen,

. Ein breit Gefild erbebt, und gange Glieder fallen,

a gngeflammet? A. 1. 2. 3.

b Brufte Schnee a. 1. 2. 3.

e Brunft a. 1. 2. 3.

d zerschmetternder a. 1 = 9.

e die blut'ge Erde bebt, a. 1. 2.

### 96 Die Falschheit menschl. Tugenden?

Er steht, wann wider ihn das a strenge Schick

Fallt schon der Leib durchbohrt, so fallt der hell noch nicht.

Er b schätzt ein todtlich Blen, als wie ein Freuden Schiessen,

■ Sein Auge fieht gleich fren fein Blut und & frem best flieffen ,

Der Tod lahmt schon sein herz, eh' daß sein Muts erliegt,

Er flirbet allzugern, wann er in Sterben fiegt.

O Held, dein Muth ist groß, es foll, was du gewesen Auf ewigem Porphyr die lette Nachwelt lesen.

e Allein, wann auf dem Harz, nun lang genng geguält,

Ein aufgebrachtes Schwein zulet den Tod erwählte Die dicken Borsten sträubt, die starken Baffen webet. Und wütend übern Schwarm entbauchterhunde seget. Oft endlich noch am Spieß, der ihm f fein herp. Blut trinkt,

Den kuhnen Feind, g zerfleischt, und satt von Rache sinkt:

Bit dieß keinhelbenmuth? wer baut dem hauer Sanlen! Die Jager werden ihn mit ihren hunden theilen.

<sup>.</sup> a ernfte A. 1 - 9. b acht a. 1. 2.

sund fiebt mit gleichem Mus a. 1. 2. 2.

<sup>4</sup> anders a. 1. 2. 3. 4. 5.

e Alleine wann im Sarg, a. 1. 2. 3.

f burche Herze brach, a. z. 2.

g erlegt, und ftirbt mit fatter Rach: a. L. 2.

## Die Falscheit menschl. Tugenden. 97

Wer ist der weise Mann, der dort so einsam denkt? Und den verscheuten Blick zur Erde furchtsam senkt? Ein längst verschlissen Tuch umhüllt die rauhen Lenden, Ein Stuck gebettelt Brod, und Wasser aus den Handen,

Ift alles was er wunscht, und Armuth sein Gewinn. Er ist nicht für die Welt, die Welt ist nichts für ihn. Nie hat ein glänzend Erzt ihm einen Blick entzogen, Rie hat den gleichen Sinn ein Unfall überwogen, Ihm wischt kein schönes Bild die Runzeln vom Gesicht,

An seinen Thaten beißt der Zahn der Missunst nicht. Sein Sinn versenkt in Gott, kann anicht nach Erde trachten,

Er kennt sein eigen nichts, was soll er andrer achten? Der Tugend ernste Pflicht ist ihm ein Zeitvertreib, Der himmel hat den Sinn, die Erde nur den Leib. O heiliger, b geht schon dein Ruhm bis an die Sterne,

e Flieh den Diogenes, und fürchte die Laterne! Uch kennte doch die Welt das d Herz, so wie den Mund,

Bie wenig gleichen oft die Thaten ihrem Grund? Du beugst den Hals umsonst, die Shre, die du meidest,

Die Ehr' ist doch der Gott, für den du alles leidest.

a sonften nichts betrachten, A. I.

b bein Ruhm geht billig an die Sterne, A. 1. 2. 3.

<sup>.</sup> Und jum Diogenes fehlt dir noch die Laterne! a. 1. 2. 3.

<sup>&#</sup>x27; d Berge wie den Daund , a. I. 2.

# 98 Die Falfcheit menschl. Tugenden.

Wie Surena \*) den Sieg, suchst du den Ruhm im Fliehn,

Ein starter Laster heißt dich, schwächern dich entziehn, Und wer sich vorgesetzt ein Halbgott einst zu werden, Der baut ins kunftige, a der hat nichts mehr auf Erden,

Ihm b ftreicht der eitle Ruhm der Tugend Farben an, Was heischt der himmel c selbst, das nicht ein heuchler kann?

Versenkt im tiefen Traum nachforschender Gedanken, Schwingt ein erhabner Geist sich aus der Menschen, beit Schranken.

Seht den verwirrten Blick, der stats abwesend ist, Und vielleicht ist den Raum von andern Welten mist; Sein stets gespannter Sinn verzehrt der Jahre Bluthe, Schlaf, Ruh und Wollust stiehn sein himmlisches Gemuthe.

Wie burch unendlicher verborgner Zahlen Renh, Ein frummgeflochtner Zug a gerecht zu messen ser; Warum die Sterne sich an eigne Gleise halten; Wie bunte Farben sich aus lichten Stralen spalten;

a und a. I. 2. 3.

b zieht der eitle Ruhm der Sugend Larve an, a. 1. 2.

c uns , a. 1. 2.

d gerath a. 1. 2.

<sup>\*)</sup> Felbherr ber Parthen, wie fie bas Romifche Sees unter bem ungludlichen Eraffus fchlugen.

Diet

Was für ein inn'rer Trieb ber Welten Wirbel dreht; Was für ein a Zug das Meer zu gleichen Stunden bläht;

Das alles weiß er schon: b Er füllt die Welt mit Rlarheit,

Er ist ein e stater Quell von unerkannter Wahrheit. Doch ach, es lischt in ihm des Lebens kurzer Tacht, Den Muh und scharfer Witz zu hestig angesacht! Er stirbt, von Wissen satt, und einst wird in den Sternen

Ein Kenner der Natur des Weisen Namen lernen. Erscheine groffer Geist, wann in dem tiefen Nichts Der Welt Begriff dir bleibt, und die Begier des Lichts, Und d lass von deinem Wis, den hundert Völker ehren, Mein lehrbegierig Ohr die letzten Proden hören: Wie unterscheidest du die Wahrheit aund den Traum? Wie trennt im Wesen sich das seste von dem Raum? Der f Körper rauhen Stoff, wer schränkt ihn in

Die stets verändert sind, und doch sich stets erhalten? Den Zug, der alles senkt, den Trieb, der alles dahnt, Den Reiz in dem Magnet, wonach s sich Gisen sehnt, Des Lichtes schnelle h Fahrt, die Erbschaft der Bewegung,

Der Theilchen ewig Band, die i Quelle neuer Regung,

(F) 2

a Druck Al. 1 - 8.

b die Nacht ift ihme Rlarbeit, a. 1. 2.

c emias a. 1. 2. d laffe von bem a. 1. 2.

e von bem a. 1. 2. f Rorpern rauber Edig, a. 1.

g ber Stabl fich a.r.s.3. h Reis, a. 1. 2.

i Ursach a. 1. 2. 3.

## 190 Die Falschheit menschl. Tugenden.

Dieß lehre großer Geist die schwache Sterblichkeit, Worinn dir niemand gleicht, und alles dich bereut. Doch suche nur im Ris von kunstlichen Figuren Beym Licht der Zifferkunst, der Wahrheit dunkle Spuren;

Ins innre der Natur dringt kein erschafner Geift, Zu gludlich, wann sie noch die außre Schale weis't; Du hast nach reisser Muh, und nach a durchwachten Jahren,

Erst selbst, wie viel und fehlt, wie nichts du weiß, erfahren.

Die Welt die Casarn dient, ist meiner nicht mehr wehrt,

Ruft b Roms gewenhter Geist , und stürzt sich in sein Schwerdt.

Nie hat den festen Sinn das Ansehn großer Burger, Der Glanz von theurem Erzt, der Dolch erkauster Würger,

Bon seines Landes Wohl, vom bessern Theil getrannt: In e ihm hat Rom gelebt, er war das Baterland. Sein Sinn war a ohne Lust, sein Herz war sondes Schrecken,

Sein Leben ohne Schuld, sein Nachruhm ohne Fleden, In ihm verneute sich der e alte Heldenmuth, Der alles für sein Land, nichts für sich selber thut;

a burchichwitten M. I. 2.

b Cate, Roms fein Beift, a. 1=8.

c ibm lebte Rom , a. 1. 2.

a ohn Begier, fein Berge fonder Schreden, a. I. 2.

c alten 4. 1, 2, 3,

## Die Kalfdheit menschl. Tugenden.

Ihn daurte nie die Wahl, wann Recht und Glücke frieaten,

Den Cafar a schutt bas Glud, und Cato bie Beffegten. Doch fällt vielleicht auch hier die Tugendlarve bin. Und seine Grofmuth ist ein stolzer Gigenfinn, Der nie in fremdem Joch den steifen Racten schmieget, Dem Schickfal felber trost, und eher bricht, als

bieaet:

Ein Sinn, dem nichts gefällt, dem keine Sanftmuth fublt,

Der fich selbst alles ist, und niemals o noch gefühlt.

Bie? bat dann aus dem Sinn der Menschen gang verdrungen,

Die scheue Tugend fich den Sternen zugeschwungen? Berlaft des Simmels Aug a ein schuldiges Geschlecht? Bon so viel tausenden ist dann nicht einer acht? Mein, nein, der Himmel kann, was er erschuf, nicht haffen,

Er wird der Gute Bert dem Born nicht überlaffen: So vieler Weisen Bunsch, ber Zweck so vieler Muh, Die Tugend wohnt in uns, und niemand kennet fie. Des himmels schönstes Rind, die immer gleiche Tugend,

Blitht in der holden Pracht der angenehmsten Jugend: **(3)** 3 Rein

a fcutte Gott , A. 1. 2. 3.

b Das a. 1. 2. 3.

c hat a. 1. 2. 3.

<sup>4</sup> das sterbliche a. 1. 2. 3.

## 94 Die Falschheit menschl. Tugenden.

Wann die gewenhte Braut ihr Schwanenlied gefungen,

Und die gerühmte Zell die Beute anun verschlungen; Wie jauchzet nicht das Bolf, und ruft was rufen kan: Das Weib hort auf zu senn, der Engel fängt schon an! \*)

Ja stoßt, es ist es werth, in b pralende Trompeten, Berbergt der Tempel Wand mit Persischen Tapeten, Euch ist ein Glud geschehn, dergleichen nie geschah, Die Welt verjüngt sich schon, die guldne Zeit ist nah. Geset, daß e ungefühlt in ihr die Jugend blühet, Und nur der Andacht Brand in ihren Adern glühet; Daß kein verstohlner Blick in die verlassne Welt Mit sehnender Begier zu spat zurücke fällt; Daß immer die Vernunst der Sinnen Feuer kuhlet, Und nur ihr eigner Arm die reine Brust befühlet; Geset, was niemals war, daß Tugend wird and

Was jauchzt das eitle Volk? wen rühmt sein Lobgesang?

a Doch, wohl, daß List und Geiz des Schöpfers Zweck verdrungen,

Bas er jum Lieben schuf, e gur Wittwenschaft ge

Den vielleicht edlen Stamm, den er ihr zugedacht, Noch in der Bluth' erstickt, und helden umgebracht; Das

a hat a. 1. 2. 3. b thonende a. 1. 2. 3. c ohn Gefühl a. 1. 2. d vielleicht, a. 1. 2. 3.

e jum Wittmenftand a. 1. 2. 3;

<sup>\*)</sup> Borte bes beil. hieronymi.

a Ihm ift Gold , Ruhm und Luft, wie ben des Obft's Genuf

Gefund ben kluger Maaff ein Gift benm Ueberfluß. † Der Menschen lette Furcht wird niemals ihn entfärben,

Er fieht Gold, Chrund sichone Fruchte an, a. 1. 2.
Luft, wie Obft und Trauben an, a. 3-9.
Da weiser Brauch er- verlegen kann; a. 1. 2.
frischt, ju viel sihm schaben kann; a. 3 - 9.

T Nie fidret seine Luft die Furcht von spaten Jahren; Er sucht kein fernes Gut, und laßt kein jesigs fahren; Die Welt ift ihm zu Dienst, er aber nicht der Welt, Er laßt den Thoren Muh, und wählt, was ihm gefällt;

++ D Schookfind des Geschicks! Erlauchter Epifur, Du fandeft uns zuerft der mahren Qugend Spur; Micht jenes Wahlgespenft , bas Beno fich erbichtet, Das nur auf Dornen geht , jum Clend fich verpflichtet , Die Welt gum Kerfer macht, mit Dub fich Qual erfieft, Und unerträglicher, als alles Uebel ift. Dein, nein, fie fcherst mit dir in beinen fillen Garten. Sie gab bir Luft und Ruh ju ewigen Gefehrten. Sie theilte jedem Stand fein eigen Glucke gu, In der Gefundheit Luft, und in ben Schmerzen Ruh, Bie Bienen fuffen Gaft aus herben Wermuth tragen, So brauchteft bu jur Luft, woruber andre flagen. Du nahmft mit gleichem Mug, mas die Natur bir gab, Die Schmerzen mit Gebuld, Die Bolluft freudig ab ; 11md lieffeft ohne Bunfch in ftetigem Genieffen, Dein Leben ungegahlt nach feinem Ende flieffen. Ihr, die den Beisen haßt, weil er euch übertrift, Spent nur auf feinen Ruhm der Diggunft ichmaches Gift;

Die Zugend, die er lehrt, gefallt ber wildften Jugend, Und feine Bolluft ift fo feufch, als eure Lugend \*).

Diese Reime schrieb ich bin, eb ich ben Epifur kannte. Da ich aber theils feine gelehrte Diebstate, und theils sein Bekanntnig antraf, daß die Lufte des Leibes doch das

### 104 Die Falscheit menschl. Tugenden.

Bon dir, felbft - ftåndigs Gut! unendlichs Gna-Den Meer!

Rommt dieser inn're Zug, wie alles Gute her. Das herz folgt unbewußt der Wirkung deiner Liebe, Es meinet frey zu seyn, und folget deinem Triebe: Unfruchtbar a von Natur, bringt es auf b den Altar, Die Frucht, die von dir selbst in uns gepflanzet war; Was von dir stammt ist acht, und wird vor dir bestehen,

Wann falsche Tugend wird, wie Blen im Tek, vergeben,

Und dort für manche That, die, ist auf außern Schein Die Welt mit Opfern fahlt, der Lohn wird Strafe fenn.

a aus fich felbft, A. 2. 3.

b bein a. 1 . g.

das einzige mabre Gut maren, da ich endlich ben naendlichen Unterschied reifer ermaß, ber zwischen ber Sittenlehre Jesu und ben Rathen der Weisen ift, fo frich ich das ganze Stude. durch, ebe es gedruckt monben, das mein ungebetener Berleger wieder auferweckt hat, und ich nun, um feine Rlage über die mangelinben Stellen zu laffen, als ein verworfenes und weder nach der Dichtfunft, noch nach der Wahrheit eines Berfalls wurdiges Fragment anbange. Die vorige Stelle beite ich eben um der nämlichen Ursache willen eingerheit.

### VII.

## Die Tugend.

Dbe an den Herrn Hofrath Drollinger.

1729.

Ich habe bey diesem kleinen Gedichte nicht viel zu fagen. Damals war dieses Silbenmaaß etwas ungewöhnlicheres als igt. Ich rathe aber niemanden es nachzuahmen, da es die Gedanken so sehr einschränkt, und überhaupt die vielen einstligen Wörter die deutsche Sprache bequemer zu den Jamben machen.

Treund! die Tugend ist tein leerer Name, Aus dem herzen keimt des Guten Saame, Und ein Gott ists, der der Berge Spigen Rothet mit Bligen.

Laß den Frengeist mit dem himmel schenzen, Falsche Lehre fließt aus bosem herzen, Und Verachtung allzu strenger Pflichten Dient für Verrichten.

a Richt der Hochmuth, nicht die Eigenliebe, Rein, vom Himmel eingepflanzte Triebe G 5

Lehren

a Mar es Hochmuth, ober Eigenliebe, Die den Menschen sich zu kennen triebe; Und das Benfpiel nie geübter Lugend Beigte der Jugend? M. 1. 2. Lehren Tugend, und daß ihre Krone Selbst sie belohne.

Ists Verstellung, die uns selbst bekämpfet, Die des Jähzorns Feuerströme dampfet, Und der Liebe a viel zu sanste Flammen Zwingt zu verdammen?

Ist es Tummheit, oder List des Weisen, Der die Tugend rühmet in den Eisen, Deffen Wangen, mitten in dem Sterben, Nie sich entfarben?

Ist es Thorheit, die die Herzen bindet, Daß ein jeder sich im andern findet, Und zum Lößgeld seinem wahren Freunde, Stürzt in die Feinde?

- b Füllt den Titus Shrsucht mit Erbarmen?
- c Der das Ungluck hebt mit milden Armen,
- d Weint mit andern, und von fremden Ruthen :- Würdigt zu bluten.

Selbst die Bosheit ungezäumter Jugend Kennt der Gottheit Bildniß in der Tugend Haßt das Gute, und muß wahre Weisen Heimlich doch preisen.

Zwar

a allgu A. 1. 2.

b Rult ein Berge a. 1. 2. 3.

c Das dem Unglud reicht die milben Armen, a.r.2.3.

d Leidt a. 1. 2.

kwar die Laster blühen und vermehren, Beiz bringt Güter, Ehrsucht führt zu Ehren, Josheit herrschet, Schmeichler betteln Gnaden, Lugenden schaden.

Doch der himmel hat noch seine Kinder, Fromme leben, kennt man sie schon minder, Bold und Perlsn sindt man ben den Mohren, Beise ben Thoren.

Aus der Tugend fliest der wahre Friede, Bollust eckelt, Reichthum macht uns mude, Kronen drücken, Shre blendt nicht immer, Tugend fehlt nimmer.

Drum, o Damon! gehts mir nicht nach Willen, So will ich mich gang in mich verhüllen, Einen Weisen kleidet Leid wie Freude, Augend ziert beyde.

Zwar der Weise wählt nicht sein Geschicke, Doch er wendet Elend selbst zum Glücke; Fällt der himmel, er kann Weise decken; \*) Aber nicht schrecken.

<sup>\*)</sup> Fractus illabatur orbis Inpavidum ferient ruinae. Horat.

### THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

### VIII.

### Doris.

### 1730.

Bey diesem Gedichte habe ich fast nicht mit mir einig werden können, was mir zu thun zukäme. Es ist ein Spiel meiner Jugend. Was uns im zwanzigsten Jahr lebhaft und erlaubt vorkömmt, das scheint uns im sechzigsten thöricht und unanständig. Solten wir uns nicht vielmehr der Liteleiten unster Jugend, als der unschuldigen Zeitvertreibe unster Aindheit schämen? Aber da einmal dieses Gedicht in so vielen Zänden ist, da ich er aus denselben zu reissen unvermögend bin, so nuch ich dieses Angedenten einer herrschenden, und endlich in einem gewissen Verstande unschuldigen Leidenschaft, nur aufrecht lassen. Die Jahrzahl selbst wird das übrige erklären.

Der Purpur, der im Westen funkelt, Erblasset in ein falbes Grau; Der Mond erhebt die Silber "Hörner, Die tühle Nacht streut Schlummer "Körner, Und tränkt die trockne Welt mit Thau.

Konnn,

<sup>\*)</sup> Den 19 Febr. 1731. heprathete der Berfaffer Merianen Buf von Mathod und la Mothe.

Romm, Doris, komm zu jenen Buchen, Lag uns den stillen Grund besuchen, Wo nichts sich regt, als ich und du. Nur noch der Hauch verliebter Weste Belebt das schwante Laub der Neste, Und winket dir liebkosend zu.

Die grune Nacht belaubter Baume, Lockt und in Anmuths volle Traume, Worein b der Geist sich selber wiegt: Er zieht die schweisenden Gedanken In angenehm verengte Schranken, Und lebt mit sich allein vergnügt.

a Sprich Doris! fühlst du nicht im herzen Die zarte Regung sanster Schmerzen, Die susser sind, als alle Lust? Stralt nicht dein sholder Blick gesinder? Röllt nicht dein Blut sich selbst geschwinder, Und schwellt die unschuldsvolle Frust?

Ich weiß, daß sich dein herz bestraget, . Und ein Begriff zum andern saget;

Wie

a Reigt uns gu Anmuthe-vollen Eraumen, M. 1. LRubrt a. 2 - 9.

b bie Geel a. 1. 2. 3.

e Sie a. 1. 2. 3.

<sup>4</sup> Sag' a. 1. 2. 3.

e boldes Aug a. I. s. 3.

Wie wird a mir boch? Was fühle ich? Mein Kind! du wirst es nicht erkennen, Ich aber werd es b leichtlich nennen, Ich c fühle mehr als das für dich.

Du staunst \*); es regt sich beine Tugend, Die holbe d Farbe keuscher Jugend Deckt bein verschämtes Angesicht: Dein Blut wallt von vermischtem Triebe, Der strenge Ruhm verwirst die Liebe, Allein dein herz verwirst sie nicht.

Mein Kind erheitre deine Blicke,
e Ergieb dich nur in dein Geschicke,
Dem nur die Liebe noch gefehlt.
Was willst du dir dein Gluck mißgonnen?
Du wirst dich doch nicht retten können,
Wer zweiselt, der hat schon gewählt.

Der schönsten Jahre e frische Bluthe Belebt dein aufgewedt Gemuthe,

Darein

```
a es mir? a. 1. 2. 3. b leicht bir a. 1.
```

<sup>·</sup> fuble eben bas fur bich. a. 1. 2. 3.

d Leibfarb a. 1. 2. 3.

e Ergiebe bich in bein a. 1. 2. 3.

f erfte a. I. 2. 3.

<sup>\*)</sup> Diefes alte Schweizerische Bort behalte ich mit Fleiß. Es ift die Burgel von Erftaunen, und bedeutet rever, ein Bort, das mit teinem andern gegeben werden fann.

Darein kein schlaffer Kaltsinn schleicht; Der Augen Glut quillt aus dem Herzen, Du wirst nicht immer fühllos scherzen, Wen alles liebt, der liebet leicht.

a Wie? sollte dich die Liebe schrecken! b Mit Schaam mag sich das Laster becken, Die Liebe war ihm nie verwandt; Sieh' deine e freudigen Gespielen, Du fühlest, was sie alle fühlen, Dein Brand ist der Natur ihr Brand.

O könnte dich ein Schatten ruhren Der Bollust, die zwen Herzen spuren, Die sich einander zugedacht, Du fordertest von dem Geschicke Die langen Stunden selbst zurucke, Die dein herz mußig zugebracht.

Wann eine Schone sich ergeben Für den, der für sie liebt, zu leben, Und ihr Verweigern wird d ein Scherz: Wann, nach erkannter Treu des hirten, Die Tugend selbst ihn kränzt mit Myrten, Und die Vernunst spricht wie das herz;

Wann

Wie? schrecket dich der Liebe Name?

Nur Laster decken sich mit Schame;

Und Lastern war sie nie verwandt; a. 1.

Das Laster mag mit Schaam sich decken,

Und Liebe mar ihm a. 2. 2.

mutbigen a. 2. 3.

Wann zartlich Wehren, holdes Zwingen, Berliebter Diebstahl, reizends Ringen Mit Wollust bender herz beräuscht, Wann der verwirrte Blick der Schönen, Ihr schwimmend Aug, voll seichter Thranen, Was sie verweigert, heimlich heischt.

Wann sich — allein, mein Kind, ich schweige Bon dieser Lust, die ich dir zeige, Ift, was ich sage, kaum ein Traum; Erwünschte Wehmuth, sanst Entzücken! Was wagt der Mund euch auszudrücken? Das herz begreist euch selber kaum.

Du seusselt, Doris! wirst du blode? O selfg! stöste meine Rede Dir den Geschmack des Liebens ein; Wie augenehm ist doch die Liebe? Erregt ihr Bild schon zarte Triebe, Was wird das Urbild selber sepn?

Mein Kind, genieß des frühen Lebens, Sen nicht so schön für dich vergebens, Sen nicht so schön für uns zur Quaal: Schilt nicht der Liebe Furcht und Kummer, Des kalten Gleichsinns eckler Schlummer, Ift unvergnügter tausendmal.

In dem, was haft du ju befahren? Lag andre nur ein berg bewahren, , werd bestessen, gleich verläst: leibst der Seelen ewig Meister, Schönheit fessell dir die Geister, deine Tugend halt sie fest.

hle nur von unster Jugend, Reich ist ja das Reich der Tugend, , darf ich rathen, wähle mich. hilft es a lang sein herz verhehlen? annst von hundert edlern wählen, teinen, der dich liebt, wie ich.

ndrer wird mit Ahnen pralen, nit erkauftem Glanze stralen, nalt sein Feuer künftlich ab: eder wird was anders preisen, ber habe nur zu weisen berz, das mir der himmel gab.

nicht, mein Kind, sedwedem Freger, Runde trägt er doppelt Feuer, albes b Herz in seiner Brust: "liebt den Glanz, der dich umgiedet, liebt dich, weil dich alles liebet, er, liebt in dir seine Lust.

ber liebe, wie man liebte, h der Mund zum Seufzen übte, Ereu zu schwören ward zur Runft ? Aug ist nur auf dich gekehret,

Ben.

**4) A. 1.** 

Von allem, was man an dir ehret, Begehr' ich nichts als deine Gunst. Mein Feuer brennt nicht nur auf Blättern, Ich suche nicht dich zu vergöttern, Die Menschheit ziert dich allzusehr: \*) Ein andrer kann gelehrter klagen, Mein Mund weiß weniger zu sagen, Allein mein a Herz empsindet mehr.

Was siehst du furchtsam hin und wieder. Und schlägst die holden Blicke nieder? Es ist kein fremder Zeuge benah: Mein Kind, kann ich dich nicht erweichen? Doch ja, dein Mund giebt zwar kein Zeichen, Allein dein Seuszen sagt mir Ja.

a Herze fühlet a. 1. 2. 3.

† Mein Kind! erkenne meine Flammen,
Dein boldes Aug, aus dem sie stammen,
[Ift lang genug ein Zeug davon: a. 1. 2. 3.
Kennt sie nach langer Prufung schon: a. 4. 8.
Hab ich dir immer tren geschienen,
So leide, daß ich dir darf dienen,
Ein einig Wort ist gnug zum Lohn. a. 1. 8.
Mann ungetheilte Brunst im Herzen
Wann langgeprüfte Eren in Schmerzen,
Mann wahre Ehrsorcht dir gefällt;
[Wann du dein Herz um Herzen giebest, a. 2.
[Wann für ein Herz dein Herzen giebest, a. 3.

Ind der Glückseligste der Welt. a. 1. 4.
b da: a. 1. 2. 3.

<sup>\*)</sup> Diefer Gedanke gebort eigenthumlich dem herrn Drof linger zu. Er fund in einem verliebten Gedichte, De von man in der Sammlung seiner Poesien keine Spumehr antrifft, und haftete mir aus einem freundschaftlichen Gespräche im Gedächtnis.

Genug

# Die verdorbenen Sitten.

1731.

Difficile est saryram non scribere . . JUVENAL.

Ein edler scharffinniger, und nunmehr verftorbener greund, hat diese Satyre von mir ausgeprefit. Ein jugendlicher Gifer erhinte mich dabey. Junge Ceute, die in Buchern die Welt fennen gelernet haben, wo die Laster immer gescholten, Die Tugenden immer geehrt, und die vollkommensten Muster ihnen vorgemalet werden, fallen leicht in den Sehler, daß alles, was fie feben, ihnen unvollkommen und tadelhaft vorkommt. Sie fordern von einem jeden Kreunde die Treue eines Dylades und eine obrigkeitliche Person scheint ihnen pobelhaft, so bald fie nicht einem Sabricius, einem Cato gleich tommt. Die Erfahrung belehrt uns frevlich nach und nach eines beffern. Eine kleine Republik braucht teine Scipionen, sie ist ohne dieselben . glucklicher. Menschenliebe, Wissenschaft, Arbeitsamteit, und Gerechtigkeit ist alles, was sie von ihren größen Zauptern verlangt, und der ungezweifelt blubende Zustand meines gluckseligen Daterlandes bezeugt unwidersprechlich, daß die herrschenden Grundregeln ihrer Porgesenten gut und gemeinnunig find. Man tann bem Zeugnif bes von aller Schmeicheley entfernten Zerrn von Montesquieu glauben, das er in der Schrift sur les causes de la decadence de Rome und in bem Werte über ben Espris de Loix neneben hat.

### 116 Die verdorbenen Sitten.

Semig und nur zu viel hab ich die Welt gescholten, Was zeigt die Wahrheit sich? Wann hat sie was gegolten?

Seht einen Juvenal der Vorwelt Geisel an, Was hat sein Schmählen guts der Welt und ihm gethan?

Ihn bracht' in Lybien das Gift der scharfen a Feder, b Ein Land wie Tomos fern, und trauriger, und öder.
c Rom las, so viel er schrieb, es las, und schwelgte fort.

Was damals Rom gethan, thut jetzt ein jeder Ort. SeitBoileau den Parnaß von falschem Geist gereinigt, hat Reimen und Vernunft in Frankreich sich vereinigt?

Lebt nicht ein d Nadal noch? Reimt nicht ein Pelegrin?

Drangt nicht e fich gang Paris zu Scapins Poffen bin?

Ich aber, f dem fein Stern tein Feuer gab zum Dichten,

g Bas hab ich für Beruf der Menschen Thun zu richten ?

Stellt

[Zungen, A. 1. [Zunge, a. 2.

b Wo er ber Dirren [ben Felfen vorgefungen. a. 1. Schmach [ben tauben Felfen funge. a. 2.

. Rom lafe, mas er fchrieb, a. 1, 2,

d Boiffp a. 1. 2. 3.

e Paris fich noch a. 1. 2. 3.

f den wie Dan fein Stern nicht ichuf jum Dichten, a. z.

g Bas foll ich ohn Beruf ber Menschen Chaten richten?

Stellt Falschmund, wann ers ließt, sein heimlich Lästern ein?

Sein Hag wird giftiger, sein herz wird besser sem; ind stunde Thessals Bild gestochen auf dem Titel, doch huntt er sich gelehrt, und scholt' auf andrer Mittel.

sa rühmen will ich itt, wofern ich rühmen kann, ind lache nur mein Geist, du must gewiß daran. † in kluger Despreaux hat Dichter nur getadelt, und Ludwigs Uebergang \*) mit gleichem Muth geadelt,

Sonst hatt er auf dem Stroh von Gram und Frost gefrümmt,

mlet mit Saint Amand ein Klaglied angestimmt. #

† Berbegt' ich nicht die Welt, so will ich sie vergnügen, Die Mahrheit zeuget haß, und Gunft bezahlet Lugen. Go wie nun allzu lang, gewohnt sich scholet Lugen. Go wie nun allzu lang, gewohnt sich scholet su sehn, Die Loafen alter Zeit den wahren Spiegel schmähn, Und auf den hellen Glas der Jahre Fehler suchen; So wird ein jeder eh' den groben Wis verstuchen; Der ihm sich macht verhaßt, eh' daß sein Stolz sich schamt, Und was ein andrer schilt, zu bessern sich bequemt. a. 1:4. \* ')

1 Die Grossen aber hat sein seiler Riel geadelt, a. 1:2:3. † Drum munter nur mein Grift, und such' dir einen

Helben Bon dem die Bolfer das mas deine Reime melden; Der Zugend schunt mit Macht; von dem fein Burger flagt,

und wer bich ließt, einft fpricht: Er hat nicht gnug gefagt! a. 1. 2. 3.

<sup>&</sup>quot;) Das Gedicht über den Nebergang des Aheins, wo Boileau felber, wann man ihn genau durchliefet, nichts anders von Ludewig fagen konnte, als er hätte zugeschen.

Mais Louis d'un regard fut fixer la tempete.

Diefe Stelle ift als schlecht und gemein ausgeftrichen.

### 118 Die verdorbenen Sitten.

Mo aber sindet sich der held für meine Lieber?
Ich seh die Namen durch, ich blättre hin und wieder, Und sinde a, wo ich seh, vom Zepter bis zum Psug Zum Schelten allzu viel, zum Rühmen nie genug; Zählt selber, wie August, das Alter und die Jugend, Fürs Laster ist kein b Raum, kein Ansang für die Tugend.

Sag' an helvetien, du helden= Baterland! Wie ist dein altes Bolk dem jetigen verwandt? Wars oder wars nicht hier? wo Biderbs Degen strablte, \*)

Der das erhaltne Fahn mit seinem Blute mahlte? Wo sließt der Muhleren, der Bubenberge Blut? Der Seelen ihres Staats, die mit gesetztem Muth Fürs Vaterland gestorben, Die Feind und Gold a verschmäht, und uns den Ruhm erworben,

Da

- a überall, A. 1.
- . Rintenbergen a. 1.

b End, a. 1. 2. d veracht, g. 1. 2. 3.

Dieterb, oder Biberbo ift der Juname, ben man einem Sollen von Greper; und seinen Nachkommen zulegte, da er in dem ungludlichen Ereffen in der Schofhalbe die hauptfahne der Republit rettete. Eine allgemeine Sage fügt hierben, daß von dieser Gefahr ber das Mappen von Bern geandert, und das weiffe Jeld in ein rotbes verwandelt worden.

<sup>(\*\*)</sup> Sind alte abeliche Beschlechter. Die Bubenberge find die Stifter der Republit unter Herzog Berchtholben gewesen, und ein von Rubleren hat Murten wider Herzog Carlen von Burgund mit einem Muth vertheibigt, dergleichen man in den Geschichten wenig findet.

Den kaum nach langer Zeit der Enkel Abart loscht; Da Vieh ein Reichthum war, und oft ein Arm gedrescht,

Der sonst den Stad geführt; da Weiber, derer Seelen Kein heutig herz erreicht, erkausten mit Juwelen Den Staat vom Untergang, den Staat, des Schatz und heut

3mm ofnen Wechfel dient, und a Troft der Ueppigkeit.

Wo ist b die Ruhmbegier, die Rom zum Haupt der Erden,

Uns groß gemacht aus nichts, Gefahren und Beschwerden

e Für Lust und Schuld erkennt, fürs Glück der Nachwelt wacht,

Stirbt, wann der Staat es heischt, die Welt zum Schuldner macht.

Wo ift der edle Geift, der nichts sein eigen nennet, Richts wunschet für sich selbst, und keinen Reichsthum kennet,

Als den des Vaterlands, der für den Staat sich schätt, Die eignen Marchen fürzt, der Bürger weiter set? Ach! sie vergrub die Zeit, und ihren Geist mit ihnen, Von ihnen pleibt uns nichts, als etwas von den Minen.

Doch also hat und nicht der himmel übergeben, Daß von der guldnen Zeit nicht theure Reste leben, Hat 4

a wird gur frenen Beut. M. I. z.

b bein a. 3.

c Bur Luft und Schulbe jablt, a. 1. 2. 1.

Die Manner beren Rom sich nicht zu schämen hat, Ihr Eifer zeigt sich noch im Wohlsen unster Stadt. Ein Steiger stützt die Last der wohlerlangten Burde Auf eigne Schultern hin, und hat den Staat zut Burde;

Er hat, was herrschen ist, zu lernen erst begehrt, Micht, wie a die Grossen thun, die ihre Stelle lehrt, Er sucht im stillen Staub von halbverwesnen Sauten Des Staates Lebenslauf, die Ebb und Flut der Zeiten;

Sein immer frischer Sinn, in stater Muh gespannt, Wacht, weil ein Jungling schläft, und bient bem Vaterland;

Er läßt des Staates Schatz bich übers Land ergieffen,
Mie aus dem Herzen sonst der Glieder Arafte fliessen:
Won seinem Angesicht geht niemand traurig hin,
Er liebt die Tugend noch, und auch die Tugend ihn. I

•

<sup>•</sup> oft Graffe thun , A. 1 - 8.

b jum Bobl ber Burger flieffen, a. 1 . 9.

<sup>•</sup> Bie Rraft und Leben fich vom herz in Glieber gief fen; a. 1 - 8.

Diefes Gemalde war schon A. 1731 in ber erften Auflage begriffen. Eine zärtliche Furcht, daß man es für eine Schmeichelen eines sein Glücke suchenden Junglings ansehen möchte, bieß michs unterdrücken, und jest läßt mir die durch die Erfahrung so vieler Jahre bestätigte Ueberzeugung, nebst der allgemeinen Stimme der Republik, nicht zu, ein so wohlverdientes Opfer unserm würdigsten (und nunmehr verblichnen) haupte länger zu entziehen.

Ein Cato") lebet noch, der den verdorbnen Zeiten Sich setzt zum Widerspruch, und kann mit Thaten Areiten.

Bwar Pracht und Ueppigkeit, die alles überschwemmt, Dat a das Gesetz und er bisher zu schwach gehemmt: Doch wie ein fester Damm den Sturm gedrungner Wellen,

Wie sehr ihr Schaum sich blaht, zurücke zwingt zu prellen,

Und nie dem Strome weicht, wann schon der wilde Schwall

Von langem Wachsthum stark, sich stürzet übern Walkse ohat Helvetien der Durchbruch fremder Sitten Mit Lastern angefüllt, und Cato nichts gelitten: Die Einfalt jener Zeit, wo ehrlich höslich war, Wo reine Tugend Ehr, auch wann sie nackt, gebahk, herrscht in dem rauhen Sim, den nie die List betrogen, Kein Grosser abgeschreckt, kein Absehn umgebogen: Hart, wanns Gesetz zurnt, mitleidig, wann er darf, Gut, wann das Eleud klagt, wann Bosheit frevett, scharf,

Both Wohl des Vaterlands entschlossen nie zu scheiden, Kann er das Laster nicht, noch ihn das Laster leiden.
D bleib, unschäpbarer! dein Geist sen ster dir, Steht unsern. Söhnen einst, wie unsern Vätern sür.

Ó 5 Wit

Eato und Gefet A. 1. 2. 3. b D bleibe theurer Mann! a. 4. 5.

Damals. Alle Freunde der Gesete, die vor zwanzig Jahren gelebt, werden den alten ehrwurdigen Mann, deffen Lob hier beschrieben ift, feicht ertennen, den herrn Benner Michael Augspurger.

### 122 Die verdorbenen Sitten.

Wer fennt die andern nicht? fie find fo leicht # 3ablen;

Doch wann einst zugedrückt die werthen Augen feblen, Wer ists, auf den man dann den Grund des Stadttes legt?

Der Wissenschaft im Sinn, im herzen Tugend trägt? Der thut, was sie gethan, und die geleerten Plate, Auch mit den Tugenden, nicht mit der Zahl ersete?

Gewiß kein Appius, die prachtige Gestalt, Ein Wort, ein jeder Blick zeigt hoheit und Gewalt; Des großen Mannes - Thor steht wenig Burgen offen,

Und einen Blick von ihm kann nicht ein jeder hoffen. Sein Ansehn dringt durchs Recht, sein Wort wird uns zur Pflicht,

Er ist b fast unser herr, und seiner selber nicht. Doch fällt der Glanz von ihm, so wird der hed gemeiner,

Der Unterschied von und ist in dem innern tleiner, Den aufgehabnen Geist stügt ein gesetzter Sinn, Ein prachtiger Pallast und leere Sale drinn.

Gewiß kein Salvius, der Liebling unfrer Frauen, Dem treflichen Geschmack kann jeder Käuser trauen; Wer ists, der so wie er, durch alle Monat weiß Der Mode Lebenslauf, und jedes Bandes Preift?

a Wat

a Thur A. 1. 2. 2.

b fchier a. 1.

a Wer haschet listiger der Aleider neuste Arten? Wer nennt so oft Paris? wer theilt wie er die Karten duf Griechisch hurtig aus? ower stellt den Fuß so quer?

Wer d weiß so manches Lied? wer flucht so neu als er? D Saule deines Staats! wo findet sich der Anabe, Der sich so mancher Aunst dereinst zu schämen habe? Auch kein Democrates, der Erbe f seiner Stadt, E Der sonst kein Vaterland all seine Sohne hat; h Der seden Stammbaum kennt, der alle Mahlen

h Der jeden Stammbaum kennt, der alle Wahlen gahlet,

Die Stimmen selber theilt, und keiner Rugel fehlet; Der Mund und Hand mir heut', und morgen ans bern schäft,

Und zwischen Wort und That nur einen Vorhang fett; \*)

Wer tanget artiger? mer fennt so manche Arten? A.1.
Wer geht so fraus als er, und nach so neuen Arten?

Ber andere geht so bunt, — — — —

b Mit zwenen Fingern a. 1 - 9.

e [wer streicht die Beige fo? a. 1. [wer stellt die Kuffe fo? a. 2.

fann] a.r. [meiß] fo maniches Lieb? wer anders fpringt fo bobi a.2.

e unfere Stande! a. 1.2.

f von bem Stand, a. i. 2.

g Der fich und fein Geschlecht erfennt furs Vaterland; a. 1. 2. 3.

h Der aller Motten ift, a. 1. 2. 3.

<sup>\*)</sup> Meift alle Bedienungen werden in unferer Republik so vergeben, daß die Bahlenden hinter einem Borhang ihre guldne Rugeln in einen, jum Scrutinio zubereiteten, Kaften legen. Alfo tonnen sie vor dem Borhang versprechen, und hinter demselben das Gegentheil thun.

#### 116 Die verdorbenen Sitten.

Senng und nur zu viel hab ich die Welt gescholten, Was zeigt die Wahrheit sich? Wann hat sie was gegolten?

Seht einen Juvenal der Vorwelt Geifel an, Was hat sein Schmählen guts der Welt und ihm gethan?

Ihn bracht' in Lybien das Gift der scharfen a Feder, b Ein Land wie Tomos fern, und trauriger, und öder. c Rom las, so viel er schrieb, es las, und schwelgte fort.

Was damals Rom gethan, thut jest ein jeder Ort. SeitBoileau den Parnaß von falschem Geist gereinigt, hat Reimen und Vernunft in Frankreich sich vereinigt?

Lebt nicht ein d Nadal noch? Reimt nicht ein Pelegrin?

Drangt nicht e fich gang Paris zu Scapins Poffen bin?

Ich aber, f dem fein Stern fein Feuer gab zum Dichten,

g Was hab ich für Beruf der Menschen Thun ju richten ?

Ctell

[Bungen, A. 1. [Bunge, a. 2.

b Bo er ber Birren [ben Felfen vorgefungen. a. 1. Schmach [ben tauben Felfen funge. a. 2.

. Rom lafe , mas er fchrieb , a. 1. 2.

d Boiffp a. 1. 2. 3.

e Paris fich noch a. 1. 2. 3.

f den wie Man fein Stern nicht fchuf jum Dichten, a. t.

g Bas foll ich ohn Beruf der Menschen Chaten richtent a. 1. 2. 2.

Recht ift was ihm gefällt, gegründet, was er faßt, Das schmählen Bürgerpflicht, ein fremder, wen es haßt.

Gewiß auch kein Siein, der Sauerteig des a Standes. Der b Meister guten Raths, der Pachter des Versftandes,

Der nichts vernünftig e glaubt, d wann es von ihns nicht quilt,

Und seine Mennung selbst in e fremdem Munde schilt: Bald straft man ihrezu hart, bald laufen Laster ledig, heut ist der Staat ein Zug, \*) und morgen ein Benedig:

Wer herrscht, der ihm gefällt? vor ihm ist alles schlecht,

Belohnen unverdient, f Versagen ungerecht.

So läßt der Frosche Volk sein Quecken in den Rohnen, 2 Noch eh benm Sonnenschein, als wann es with tert, horen,

\*) Auch

a Staates, A. 1. 2. 3.

b Pachter des Berftands, und Meifter guten Rathes, a. 1. 2. 3.

e findt , a. 1-8.

d als was von ihme a. 1. 2.

e andrer a. 1. 2. f Bermeisen a. 1. 2.

g [So wohl a. 1 - 8. Fast eh a. 9.

<sup>\*)</sup> Damals war in diesem Canton eine der Anarchie sehr nahe Democratie, und in Benedig ift, wie befannt, die Arifiocratie den Unterthanen fast so schwer, als eine Oliaveratie.

### 126 Die verdorbenen Sitten.

\*) Auch kein Heliodor, verliebt in Frankreichs Schein, Der sich zur Schande zählt, daß er kein Sclav darf fenn,

Mißkennt sein Vaterland, des Königs Bildnif spiegelt, Bas unfter Uhnen Muth, mit & Carols Blut versiegelt,

Die Frenheit halt vor Tand, verhöhnt den engen Staat,

Gesetz Bauren läßt, und b schämet sich im Rath. Flieh Sclav! ein frener Staat bedarf nur frener Seelen,

Wer selben dienen will, soll Fregen nicht besehlen.

Gewiß kein Sarephil, der allgemeine Christ,

Der aller Glauben Glied, und keines eigen ift;

Der e Retter aller Schuld, der Schutgeist falscher Frommen,

Der, was ben Staat verstort, ju schutzen über-

Der Bosheit Einfalt nennt, und & Beucheln Ambacht heißt,

Und dem ergurnten Recht bas Schwerdt aus Sanben reißt;

Der Kirch und Gottesbienst mit halben Reden , schwärzet,

Und niemals williger als über Priefter Scherzet.

Ein

- 2 Mibaus A. 2. 3. b schamt fich in bem a. 2.
- c Fürsprech a. 1. 2. 3. d Irrthum a. 1. 2. 3.

<sup>\*)</sup> Diefe gange Strophe fiehet nicht in der erften Aufage.

Ein andrer Zweck ist oft an wahrer Liebe statt, Ein Absehn bringet weit, das Gott zum Fürwort hat; Sein Gut das er a verschmaht, wird nicht vergessen werden,

Im Himmel ist der Sinn, die Sande sind auf Erden.

Ber ists dann? ein Zelot, der Kirchen: Cherubin, Bereit den Strick am Hals in Himmel mich zu ziehn: Ein murrender Suren, der nie ein Ja gesprochen, Und selten b sonst gelacht, als wann der Stab gebrochen:

Der leichte Franzen = Uf, der Schnupfer ben der Wahl,

• Der ben den Eiden scherzt, und pfeist im groffen Saal:

Einwankender Sausei, dem nie das Nathhaus stehet, Der von dem Tisch in Nath, vom Nath zu Tische gehet:

Der nie sich selber zeigt, der kluge d Larvemann, Der alle Bürger haßt, und alle kussen kann: Ein reicher Agnoet, o der Feind von allem lernen, Der Sonnen viereckt macht, und Sterne zu Laternen: \*)

a Ein

a veracht A. 1. 2. b hat a. 1. 2. 3.

c Den Rath jur Luft befucht, a. 1. 2. 3.

d Allermann, a.1. 2. 3. e der alle Lehr verlachet, a.1.2

f Den Monden gur Latern, die Erde vieredt machet : a.1.2

<sup>\*)</sup> Diesesift eine mabre Geschichte. Ein reicher Mann leugnete einmal in allem Ernst bem Berfasser, bas man wiffen tonnte, ob auch wohl eigentlich der Mond rund, oder von einer andern Gestalt ware.

### 128 Die verdorbenen Sitten.

a Ein Unselbst, reich an Ja, der seine Stimme ließt, Und dessen Mennung stets vorher erdsnet ist: \*) Und so viel andre mehr, der Grossen Leib = Trabanten,

Die Ziffern unfers Staats, b im Rath die Confi

Ben folchen Herrschern wird ein Volk nicht glucklich senn;

Bu Sauptern eines Stands gehöret hirn darein. . Laft zehen Jahr sie noch osich recht zu unterrichten, In jenem Schatten = Staat gemegne Sachen schlichten. \*\*)

\*\* \*\* \*\*

Wer aber sich dem Staat zu dienen hat bestimmt, Und nach der Gottheit Stell' auf Tugend. Staffels klimmt,

Der a wirkt am Bohl bes Bolks, und nicht e an feinem Glücke,

Und ift jum heil des Lands ein Werkzeig vom Befchide,

Ein jareicher Uben, A. 1. b bes Rathes a. 1. 2. 3.

[fich felbst zu unterrichten, a. 1.

[fich besser zu berichten, a. 2. 3.

d [fuch bes Bolfes Bohl, a. 1. 2. 3.
[fucht das Bohl bes Bolts, a. 4-9.
e fein eigen a. 1-9.
f fen a. 1. 2.

\*) Eine in der Bernischen Republit gewöhnliche Rebenso art, wenn ein Angefragter teine eigene Repnung vorjutragen gefinnet ift.

Der jogenannte aufre Stand ober die Schatten : Republit der Jugend. Siehe die Beschreibung berselben in des berühmten Geschichtschreibers Herrn Roblers Wung Beluftigung 1737. Den 19 Junii.

Er a sehet seiner Muh die Tugend selbst zum Preiß, Er b kennet seine Pflicht, und thut auch, was er weiß.

Fires erfte lerne der, der groß zu senn begehret, Den innerlichen Stand des Staates, der ihn nahret; Wie Ansehn und Gewalt a sich, mit gemeßner Krast, Durch alle Staffeln theilt, und Ruh und Ordnung e schaft?

Wie zahlreich Volk und Geld? Wie auf den alten Bunden,

Dem Erbe befrer Zeit, sich Fried und Freundschaft gründen?

Bodurch der Staat geblüht? Wie Macht und Reichthum stieg?

y Des Krieges erste Glut, den wahren Weg zum Sieg. Die Fehler eines h Staats, die innerlichen Beulen. Die nach und nach das Mark des sichern i Landes fäulen;

Was üblich und erlaubt, wie k Ernst und mannlichs Recht,

Den angelaufnen Schwall bes frechen Lafters fchwacht?

<sup>■</sup> lege A. 1. 2. b wise seine Pflicht, und thue a. 1.2. 

das, a. 1.2.

d [fich von der bochfen Macht, a. 1. 2. mit abgemeiner Rraft, a. 3. e macht? a. 1. 1.

<sup>-</sup> Cor Bormelt thenrem Erb , a. 1. 2.

Ber Kriegen erfte Glut, die Sehnen von bem Gieg, a. 1.

L Stands, a. 1. 2. i Staates a. I. 2.

<sup>&</sup>amp; Scharf a. 1 - 2.

Bie weit a dem herrscher ziemt der Kirche ju ges bieten?

Wie Glaubens-Einigkeit fich schützet ohne Wüten? Was Kunft und Boden zeugt? was einem Staat ersprieft?

Wodurch der Nachbarn Gold in unste Dorfer siest? Auch was Europa regt? wie die vereinten Machten In stetem Gleichgewicht sich selbst zu halten trachten ? Wodurch die Handlung blüht? wie alle Welt ihr Gold Dem zugelaufnen Schwarm verbannter Bettler zollt? Was Frankreich schwödlich macht? wodurch es sich entnervet?

Wie Kunst und Wissenschaft b der Britten Waffen schärfet?

Auch Rom und Sparta hat, was nutilich werden kan, Die Tugend nimmt sich leicht ben ihrem Benspiel an. Bild' aber auch bein herz, o selbst in der ersten Jugend,

Sieh auf die Weisheit viel, doch weit mehr auf die Tugend,

Lern, daß nichts felig macht, als die Gewiffens-Ruh, Und daß zu deinem Glud dir niemand fehlt als du; Daß Geld auch Weise ziert, verdient durch reine Mittel,

Das Tugend Shre bringt, und nicht & ertaufte Titel,

Def

a ein herrscher bat M. 1. 2. 3.

b ihm feine a. 1-8.

e auch a. 1. 2,

A ein langer a. 1 - 5.

Daß Maaß und Weisheit mehr, als leere Namen find, und daß man a auf dem Thron noch jest George findt.

Kein Reiz sen start genug, der deine Pflicht verhindert, Kein Nutz sen groß genug, der b Rüchtlands Wohls fahrt mindert;

Such in des Landes Wohl, und nicht benm Pd. bel e Ruhm,

Sen jedem Burger hold, dund niemand's Eigenthum, Sen billig und gerecht, erhalt auf gleicher Waage Des Groffen drohend Recht, und eines Bauren Klage.

Ben Burden sieh den Mann, und nicht den Gegendienst,

Mach Arbeit dir zur Lust, und Helfen zum Gewinnst.

Thu dieß, und f werde groß! liegt schon dein Gluck verborgen,

Der Himmel wird für dich, mehr als du felber, forgen:

Und wann er tunftig dich in hohen Memtern ubt, Und deiner Burger & Seil in deine Sande giebt,

2 50

a fRonige ben Philosophen findt, A. 1. 2. 3. Lauf dem Shron auch Antonine findt. a. 4-9.

b ben ber bes Staates a. 1. 2. 3.

c Ehr, a. 1. 2.

d [dem Vaterland noch mehr. a. 1. 2. [und feines Eigenthum, a. 3-9.

e Dieg lerne, biefes thu, bas andre liegt a. 1 -

f sepe a. 1 = 9.

g Glud a. 1-8.

### 132 Die verdorbenen Sitten?

So lebe, daß dich einst die staten Enkel preisen, Dein Tod den Staat betrubt, und a macht dein Bolk jum Baisen;

Und schlössen schon bein Land die engsten Schrans ten ein,

So wurdest du mir doch der Helden erster senn; In dir zeigt sich der Welt der Gottheit Gnaden. Finger,

Du bift ein größrer Mann als alle Welt-Bezwinger.

a Boller macht ju Waisen; A. I. 2. 3.

# Ueber eine Hochzeit.

1731.

Ein Kenner, dessen Einsicht ich mehr als der meinigen zutraue, hat mich bewogen, dieses verworfene Gedicht wieder hervor zu suchen. Andere erfahrne Richter hatten es zur Vergessenheit verwatheilt, und in eignen Dingen traut man billig einem fremden Geschmack mehr, als dem stinigen. Die vornehmen Personen, die darinn besungen werden, hatten allerdings in Ansehung der beyderseitigen Geburt und Verwandtschaft viele Vorzüge, und die scharssinnige Alugheit des Bräutigams ist nachwärts in den Unglücksfällen, aus welchen ihn sein Verstand empor gehoden hat, in seinem Vaterlande jedermann bekannt worden,

Entweicht! ihr unberufnen Dichter, Singt auf den Bäuten Bauren vor!
Ist vor euch Lärmer dann kein Richter?
Sorgt niemand für ein kennend Ohr?
Die Gasse schnarrt von feilen Levern,
Ganz Deutschland quillt mit nücht'ren Schrevern,
Auch Frosche sind nicht so gemein.
Ihr Unterkäuser falscher Ehre,
Eh' ich mich von euch rühmen höre,
So, wollt ich noch gescholten senn,

Awar Dichter sind sonst nicht zu höhnen, Die Reime leiden auch Verstand, -Sie dienen Tugenden zu krönen, Kein a Wis ist besser angewandt: Doch wann, noch matt vom Bücher: Schre Nur ein erhascheter Gedanke Durch die gestickten Reime hinkt, Da wird sich billig jeder schämen, Ein unrecht Rauchwerk anzunehmen,

Wie glücklich waren jene Zeiten, Da Ruhm und Tugend stund im Bund; Die helden wurden groß im Streiten, Noch grösser in der Dichter Mund. Auf starker Geister Abler: Schwingen hub sich der Ruhm, b den Thaten bringen, Nach der verdienten Ewigkeit: Viel fester, als auf Marmorsäulen, Trost, auf homers gewenhten Zeilen, Uchilles der Vergessenheit.

Vertrautes Paar! dem heut zur Liebe Des Hymens holde Fackel brennt. O daß für Euch ein Dichter bliebe, Van c jenen, die Apollo kennt! War Thebens Sanger noch auf Erde, Der oft den Ruhm geschwinder Pserde,

a Beift A. 3.

b pergangner Dingen, a.

benen, a. 3.

Mit & schlechtem Recht verewigt hat; Die lette Nachwelt wurde lefen, Daß Ihr der Euren Zier gewesen, Und die Verwundrung b Eurer Stadt.

Zwar sind die Dichter Euch misgonnet, So ists der wahre Nachruhm nicht: Die Ehrfurcht jedes, der Euch kennet, Ist doch das beste Lobgedicht.

c Ein armer Dichter zahlt mit Ruhme, Der Tugend Sold' und Eigenthume, Den Zins von eignen Schulden ab.

d Das Lob, das seile Lieder geben, Hat niemals ein beredend Leben,
Wie das, das Euer Volk Euch gab.

- a minberm A. 3.
- b Hafrer a. 33
- c Mand) feiler a. 3.
- 4 Mas frene Leute von uns fprechen, Lagt fich burch feinen Schap bestechen, Ihr Lob ift ihrer Bergen Gab. a. 3.
- † Doch meine Freundschaft wird zur Plage, Genuß und Wonne sind Euch nah. Lebt lang und wohl; der himmel sage Zu meinem Wunsch sein wirkend Ja. Ihr aber eilt, vertraute Bepbe! Zu ber entzuckten Art der Freude, Die nur vergnügte Liebe giebt.
  In Eures Stammes eblen Gaben Wird einst die Welt ein Abbild haben Won dem, was wir an Euch geliebt, a. 1-22.

# NII.

# Der Mann nach der Welt.

#### 1 7 3 3.

Ich habe bey diesem Gedichte nichts zu erinnern. Es stellt den hässlichen Gemuths. Charakter eines jungen sogenannten Detit. Maitre, und den nicht liebenswurdigern eines ungerechten und eigennügigen Magistrats vor. Jenen habe ich aus verschiedenen besondern kleinen Originalen zusammengesent. Dieser ist gleichfalls nach dem Leben, aber auch nach verschiedenen Dersonen gezeichnet. Line Satyre unterscheidet sich vom Libell, weil dieser einzelne Dersonen kenntlich abmalt, jene aber die besondern Sehler vieler Leute in einen gemeinen Charakter zusammen mischt.

u, dessen Benspiel uns die Tugend reizend macht, In dessen Mund Vernunft, gekränzt mit An. muth, lacht,

Der Geist und Munterkeit der Weisheit legt zu Fussen, Die sonst die Säslichkeit des Lasters schminken muffen, Warum o = = =! lahmt die Herzen unster Zeit Der allgemeine Frost der Unempfindlichkeit? Der Tugend Ram erlischt, sie ist zum Mahrlein worden,

Man zählt die Sittenlehr' in Arthurd Ritterorden, Und lacht, wann noch ein Buch von Leuten Nachricht giebt,

Die etwas sich versagt, und außer sich geliebt.

Vir

Berkammte Spotteren, du Weisheit schlauer Thoren!

Die die Unwissenheit vom a Uebermuth gebohren, Du hast zuerst ben und der Dinge Werth verwirrt, Daß Tugend lächerlich und Laster artig wird. Seit dem dich in Paris ein Schwarm verwöhnter Jugend

Erwählt zum b Gegensatz von Gründlichkeit und Tugend,

Mistennt sich die Natur in unsern Urtheln oft, Sie sindet Scherz und Spott, wo sie Verwundrung host,

Da manche That, die doch der hölle Farben führet, Zur Schau sich kühnlich trägt, und minder e schimpst, als zieret.

Bor diesem war ein Mann, der rühmlich wolte senn, Erhaben am Verstand, in seinem Thun gemein; Dem a Vaterlande treu, der Gottheit ehrerbietig; Auch gegen Grosse steif, auch mit Geringen gutig; Sich selber war er arm, und gegen Arme reich; Sein Herz war wo das Recht, sein Ohr ben benden gleich;

hold dem, was er gewählt, e ben andern unenpfindlich:

In Aleinigkeiten fremd; in Recht und Alugheit grundlich :

Is Gehors

a Hochmush hat A. r. 2. 3. b Segenffand a-2.3.

e schandt, a. 2. 3.

& Baterland getren, a. 1. 2. für anbre g. 1.9.

## 138 Der Mann nach der Welt.

Gehorfam befferm Rath, auch wann fein Feind ihn giebt,

Und dem Gesetze treu, auch traf es, wen er liebt; Geschäftig, wann allein, und mußig zum Berhore; Micht hungrig nach dem Lohn, noch fühllos für die Ehre;

Aus Eifer nicht zu tuhn, nicht feig benm Widerstand, Und keinem Freunde hold, wie seinem Baterland; Im Reden kurz aus Wiß, aus b Deutlichkeit begreislich;

Dienstfertig unbezahlt, um teinen Preiß erkäusich, Stieg er und Bern mit ihm, Berdienst war sein Patron,

Die allgemeine Gunft war ihm der liebste Lohn.

Vergebens ewurd ist noch der undankbaren Erden Mit Mannern solcher Art der himmel gutig werden. Wann seine Tugend nicht der Reichthum edel macht, Wann haus und Kleid nicht glanzt in wohlgewähle ter Vracht,

Wann er die a hohe Kunft des Schwelgens nicht befibet,

Wann seine Gaste nicht ein fremder Wein erhitzet, Wann zwischen haß und Gunst ben ihm ein Abtritt ist,

G)

Und e auf den Lippen sich fein herz ju oft vergift;

a als wie bem A. 1 - 9.

b Nettigkeit a. 1 = 8.

a wurde ist ber a. 1. 2. 3. d eble a. 1.9.

e manchmal fich fein herz im Munde gar vergist;

So schickte jedermann, den Mann von altem Schrote In Kistlers \*) Zeit zuruck, zum Karst= und Roggen=Brodte.

Wie aber soll man senn, daß man uns wohl gefällt? Wie dort Pomponius? der freven Geister held, Der Schönen Augenmerk, der Jugend Sitten-Muster;

Zwar sein Verdienst kommt meist vom Schusider und vom Schuster,

Paris ziert selbst sein Haupt, weil eine mindre Stadt Richt Kunst noch Puder gnug für kluge Hirner hat. In mancher Bauque hat sein Muth das Gluck besteget.

Wo oft sein halbes Erb' auf einer Karte lieget. Auch, wann ben später Nacht er wohl begleitet geht, Prangt seine Tapferkeit, wo niemand widersteht: Erst wann, wie oft geschieht, nach einem langen Kampse,

Sein Kopf ihm endlich schwillt von theurer Weine Dampfe,

Was ihm begegnet, bricht, wann Glas und Fenfler fracht,

Die doe 2 Straß erschallt, und weh der armen Bacht! Un Flinten ohne Blen, und hart- verbotnen Eisen, Bird, was er Feinden spart, sein kluger Muth beweisen.

Dann

a Gaß A. 2. 3.

<sup>\*)</sup> Ein merfmurdiger Mann in der Republit, ber 21. 1470. gelebt bat.

## 140 Der Mann nach der Welt.

Dann endlich er ist jung, was soll er immer thun? Er schläst ja zum Mittag, er kann nicht länger ruhn; Arbeiten darf er nicht, er würde sich entadeln: Und lesen willer nicht, er mag nicht immer tadeln; Ben Frauenzimmer muß man zu gezwungen sen, Was b that er ohne Spiel, und Mädgen, und den Wein?

Bu dem, die Chr' ist ja der Abgott seiner Sinnen, Man kann von ihm getrost, niehr als er hat, gewinnen;

Sein erstes Gold fliegt hin, und zahlt die Ehren-Schuld,

Der Handwerksmann nahrt sich indessen mit Geduld, Der Gläubiger vernust die unterwiesen Thuren, Und ein erzürnter Blick heißt Arme serne frieren. Wie herzt er jenen nicht? Wie stark umarmt er ihn?

Dein Glud ift meines auch, wann einst ich gluds lich bin. —

Der C herzensfreund geht fort, und segnet oft im Gehen,

Die Stunde, da sie sich zum erstenmal gesehen. Wann aber in der Noth er zum Patron sich kehrt, Was er ihm zugestucht, im zehnten Theil begehrt, So wird ein Int noch nicht, ein Wann, und die ters Morgen,

Bielleicht was grobers auch, ihn felber heiffen forgen. Wie

a mag A. 1 - 8.

b thun bann ohne Spiel, ohn Madgen, ohne Bein ? a. 2.

e herifreund geht vergnügt, a. s.

Bie firalt nicht dort fein Geift , und strömt in Eins fäll' aus?

;

;

ŧ

g

Ł

Wie lacht und lobt man nicht? doch andert nicht das Haus,

Zwen Thuren weit davon, wird, wie ein Fisch im Sande,

Er, fern von seinem Volk, ertrocknen am Verstande;

\* Wann die Gesellschaft nicht ben Zoten lachen will,

Bo man Vernunst begehrt, da steht sein Geist ihm still.

Doch troß dem Grillenkopf, der ihn zu tief ergründet,

Wann nur ein holdGeschlecht ihn liebenswürdig sindet:

Wie sieghaft geht er nicht mit seinen Schönen um?

Sie, und was ihres ist, sind bald sein Eigenthum,

Und wann sein eckel Herz nicht güldne Fessel halten,

Wird mitten im Genuß sein Feuer bald erkalten.

Auch so wird, Käfern gleich, die von der Rose siehn,

Und nach dem nächsten Aas mit heisern Summen

ziehn,

Er bald zum Ratgen gehn, das mit beschmutten Ruffen,

Den Brand, den Iris zeugt, bum's Geld wird lofchen muffen,

Dann Glauben und Natur, Gesetz und Sittlichkeit, Sind seiger Herzen Furcht, wovon er sich befreyt. Sein Freund, sein Herzensfreund, wird nicht von ihm gescheuet,

Wann den ein artig Weib, ein reines Kind erfreuet, Findt

a Dann wann ben Zoten nicht ber Benftand lachen will. 2.

d oft lofchen helfen a. 1-9.

### 142 Der Mann nach ber West.

Findt der Verführer Gunft, er tublet seine Lust, ' Und drucket unbereut a den Dolch ihm in die Bruft.

Pfun! von dem Shrenmann, wird jener Alte schwören, Den jungen Taugenichts soll solch ein b Titel ehren? Nein, fragst du nach Verdienst, so sieh den Porcius, Er ists, ben dem man sich zum Manne modeln muß; Steif, ehrbar, ordentlich, in seinem Thun bedächtlich, Gewirdig, zum Gewinn war nie ein Weg verächtlich, e Er ist aus Vorsicht keusch, bricht ihm und andern ab,

a Und lässet ohne sich ja keine Leich ins Grab. Sein Kirchenstuhl wird eh, als er, der Predigt fehlen,

Rein Wechster wird das Gold, wie er die • Minzen wählen.

Wer ist, der so wie er die Marchzahl-Tafel weiß, Die Geldtage-Rechte kennt, und der Gerichte Preiß? Auch hat er Stadt und Land schon manchen heißen meiden,

Wo vierzig Jahr hernach er hatte können leiden. Borsichtig häust er Korn auf serne Theurung hin, Und allgemeine Noth macht er sich jum Gewinn. Wie weislich hat er dort in Erndtezeit geschnitten? Er führt bas Schwerdt des Rechts, und zurnt auf bose Sitten,

Sillen,

a ihm Dolchen A. 2. 3. b Name a. s.

e Leufch , gwar aus Gparfamfeit , a. 2. 3.

d Rromm, Chriftlich, shue ibn fommt a. 2. 3.

<sup>.</sup> Rreuger a. I . 8.

f bes Rechtes Schwerbt, a. z. 3-

Aus Reichthum schlemt der Baur, und Frevel kommt vom Schmauf,

Das Uebel reutet er mit famt der Wurzel aus.

Erhebt den theuren Mann, ihr Burger in die Mette! Richt, daß, wann ihr ihm fehlt, er fich vergeffen hatte; Wann nicht Berdienst allein bas Gluck erfliegen fann, Sest Lift und Dreiftigfeit ihm andre Flugel an.

Der & Großen b Gleichgewicht, Die Kenntnik von ben Stammen, \*)

Gegendienst, Befvahen, Drohen, Berbeigung, Schlemmen,

Bielleicht was baarers noch, ist wahre Herrschafts. Runst ,

Die bebt uns aus bem Staub, und gwingt bes Schickfals Gunft.

Wer tabelt ihn zulett? Die unter seinen Russen Mit flummen Neide schmahn, und doch ihn ehren muffen,

Redweder forgt für fich, ein Beifer ift fein Stern . Qu eckel, wird nicht fatt, und Thoren darben gern.

Doch angenommner Scherz weicht allzu wahren Schmerzen,

Ein großes Uebel schweigt, ben kleinen kann man scherzen:

Rerberbnik untergrabt benStaat mit schneller Macht. Und übern Clodius hat Cato nicht gelacht.

DZeit!

a Rotten A. 2 . 2.

b Gegenwicht, a. 2.

<sup>\*)</sup> Die Runfte in meiner Baterlandischen Republit, laffen fich fur einen Tremben nicht leicht exflaren.

## 144 Der Mann nach det Belt.

D Zeit! o bose Zeit! wo Laster rühmlich worden! Was fehlt uns, Rom zu senn, als ungestraft zu morden! Nein, also war es nicht, eh Frankreich uns gekannt, Von unsern Lastern war noch manches ungenannt! Die = Ueppigkeit war noch durch Armuth weggeschrecket,

Und Einfalt hielt vor uns manch feines Gift verbecket. Glückselig waren wir, eh als durch öftern Sieg, Bern über b Habsburgs Schutt, die Nachbarn überstieg,

Der Mauren engen Raum bewohnten große Seelenge ie waren e ohne Land, doch fähig jum befehlen. Es war ein Vaterland, ein Gott, ein frenes Herz, Bestechen war kein Kauf, Verrätheren kein Scherz. Ist sinken wir dahin, von langer Nuh erweichet, Wo Nom und jeder Staat, wenn er sein Ziel erreichet! Das Herz der Bürgerschaft, das einen Staat beselt, Das Mark des Vaterlands ist murb und ausgehöhlt; Und a einmal wird die Welt in den Geschichten lesen, Wie nah dem Sittenfall der Fall des Staats gewesen ken \*).

A Pracht und Neppigkeit hat A. 2-9. b Anburgs a. 2. 3. c ohn Gebiet a. 2. d einsten a. 2. 3. e des Staates Fall a. 2. 3.

<sup>\*)</sup> Die traurige Begebenbeit des 1749ften Jahres ift eine betrübte Erfullung diefer Weissaung. Gie ift der Freunde und der Feinde Rachricht zufolge eine Frucht der fiber-flüssigen Pracht und Berschwendung, der versuntnen Sittenlehre und verlohrnen alten Burgerliebe.

#### XII.

# An Herrn D. Gegner,

Sesigen Prof. Math. und Physices und Canon.
Carolin. in Burich.

#### 1734

Diefes Gedicht wurde von besondern Umständen eines werthen Freundes veranlast. Die Verdiem ste des rechtschaffenen Mannes, dem es zugeschrieben ist, waren damals wohl mir, eben sowohl als int, aber nicht der Welt noch seinen Mithurgern gern genug bekannt.

Mein Gefiner' die Natur erwacht;
Sie schwingt die holde Frühlings. Tracht Um die nun lang entbloßten Glieder; Wie daß dann unser Sinn auch nicht Des Unmuths a oden Winter bricht? Kömmt dann für uns kein Frühling wieder?

Sieh wie die trunknen Anen bluhn, Die Walder deckt ein schöners Grun, Als das, so sie im herbst verlohren; Die durrsten b Anger werden bunt, e Ein seder Busch hat seinen Mund, Wir aber 4 sind ohn Aug und Ohren.

Brein

a traur'gen A. 2. b Felber a. 2.

c Jedwedes Blatt bat einen Mund, a. a.

<sup>4</sup> weber Ang' noch Ohren. a. 2. 3.

# 146 An Herrn D. Gefiner.

Rein, lege a beinen Unmuth ab, Der macht b sich aus der Welt ein Grab, Der e ihre Lust nicht will geniessen: a War unser herz von Eckel ieer, So wurde bald ein Wollustmeer Aus jedem Hügel in uns siessen.

Des Pobels e niedriger Verstand Bemuht f um eigne Plag und Tand, g Mag ein zu edles Gut verachten; Wie aber kann ein freyer Geist, Der aus des h Wahns Gefängniß reißt, In diesem Paradiese schmachten?

Zwar alle sind wir ein Geschlecht, Der Weise hat tein eigen Recht, Sein Joch ist jedem auferleget: Das Schickal kennt uns allzuwohl, Es weiß, wo es uns treffen soll, Wir mussen sühlen, wann es schläget.

Wie thoricht kommt mir jener vor, Der ben des Zeno buntem Thor,

a beine Gorgen M. 2.

b bie Belt ju frub jum Grab, a. 2. 3.

e ibrer Bracht a. 2.

d Wann unfer Berg nicht bitter mar , a. 2.

e niebrig herze mag a. 2.

f nach Cand und eigner Plag, a. 2.

z Ein ihm a. 2.

h Babnes Rerfer a. 2. 2.

Berschwur die Menschheit und die Thranen: Bie sehr er a litt, so schrie er noch, Die Schmerzen sind kein Uebel doch, Und knirschte heimlich mit den Jahnen \*).

Doch wann vom Loos der Sterblithkeit :
Die Weisheit und nicht ganz befrent,
Und auch ein Antonin erlieget;
So lobt man doch den Steuermann,
Wann schon ein grimmiger Orcan
b Zuweilen alle Kunst besieget.

Aus unster eignen Thorheit quilt, Barum man oft die Sterne schilt, Die uns e was bessers, als wir, gonnen; Ein jeder haßt sein eigen Loos, Der Wahn macht falsche Guter groß, Daß wir a für etwas weinen konnen.

Das - herz kann niemals mußig senn, Es wird ben ungewissem Schein,

R 2

Mach

- a litte, schrie er noch, a. 2. 3.
- b Bismeilen a. 2.9.
- c so schlimm als wir nicht a. 2-5.
- d moruber a. 2. 3.
- e herze fann nicht a. 2.

<sup>&</sup>quot;) Possidonius, der als Pompeius ihn an der Sicht liegend besuchte, schrie: Wergebens wate seine Peip, er werde niemals bekennen, das der Schmerz ein Uebel sep.

Mach feinem Glude hingetrieben : Mann es nicht achte Guter findt. So lakt es fich, als wie ein Rind, Gin Tand : und Tocken : Werk belieben.

Mie ben der = Lampen b dustrem Brand Und jedes Blas c scheint d ein Demant, Sehn wir benm Keuer der Begierden: Die Weisheit gleicht dem Sonnenstrahl, So zeigt der Dinge kleinstes Mahl, Und findet die perboranen Rierden.

Die Weisheit öfnet unsern Sinn, Sie fieht ins inn're Wesen bin, Und lehret aus Erkanntnig mablen : Sie findet Luft und Ruh zu Haus, Und grabt aus uns die e Guter aus, Die nimmer edeln, nimmer fehlen.

Wie dem, der dom Olympus sieht, Der Menschen Pracht ins Richts verflieht, Und ftolze Schlösser werden Sutten: Die groften Beere scheinen ihm i Als wann, mit lacherlichem Grimm, Um einen Salm Ameisen stritten.

a Radein A. 2 - 8.

b bunfeln a. 2.

e wird jum Demant, a. 2.] .

d Diament, a. 3.

<sup>•</sup> Edis n. 2, 2,

So sieht in unzerstörter Anh Ein Weiser auch den Menschen zu, Und lacht der muhsamen Geberden, Wann a ihr Geschwärm den Platz verengt, Und sich um einen Tand verdrängt, Worüber keiner froh wird werden.

Wir b siehn vor uns in das Gewühl, Der Welt Gelärme hat zum Ziel, Uns nicht ben uns allein zu lassen: Was thut ein Griech an Multans Fing? \*) Daß er sich selbst nicht sehen muß, Und wann er sich gekennet hassen.

Wen einst der Wahrheit Liebe ruhrt, Wird edlern Welten zugeführt, Und sättigt sich mit Engel-Speise; Im nahern wächst der Wahrheit Zier, Mit dem Genuß steigt die Begier, Und der Besit ist in der Reise.

Du! beffen Geift, mit fichrer Rraft, Den Umtreis mancher Wiffenschaft

K 3

Mit

<sup>2</sup> ihre Schaar A. 2.

<sup>.</sup>b flieben vor uns ins a. 3.

e Pegus a. 2.

<sup>\*)</sup> Alexander, den die Unruh feiner Seele die in das daußerfte Morgenland trieb, um durch das beständige Geräusche der Baffen, und den schmeichelnden Juruf feiner Triumphe, die Regung des Gewiffens und die unerwünschten Reberlegungen ju betänden.

Mit einem frenen Blick a durchstrahlet, Du hast, o Gefiner! in der Brust, Ein Grenzenloses Reich von Lust, b Das Silber weder schaft noch zahlet.

Balb steigest du auf Neutons Pfad, In der Natur geheimen Rath, Wohin dich deine Meskunst leitet: Oc Meskunst, Zaum der Phantasse! d Wer dir will folgen, irret nie; Wer ohne dich will gehn, der gleitet.

Bald e suchst du in der Munder : Uhr, i Dem Meisterstücke der Natur, Bewegt von selbstgespannten Federn: Du siehst des Herzens Unruh gehn, Du g kennst h ihr Gilen und ihr Stehn, und die Vernutzung i an den Nädern.

Bald eilft du, wo die Parce broht, Und scheinest in der nahen Noth, Wie in dem Sturm helenens Brüder: Dein Andlick k hebt die Schwachen auf, Ihr Blut befänstigt seinen Lauf, Mit dir kömmt auch die hofnung wieder.

Sald

a durchfahret, A. 2. 3. b Die nimmer eckelt, ewig mabret. a. 2. 3. c Leitstern unfrer a. 2. d Wen du wilk fuhren, a. 2. e ofnek du bie a. 2. 9. f bas a. 2. 9.

g lernft a. 2 - 8, h fein Eilen und Beftehn a. 2.3 i feiner a. 2. k richt a. 2.

Bald lockt dich Flora nach der Au, Wo tausend Blumen stehn im Tau, Die a auf dem Auge lockend warten; Auch, auf der Alpen kubler Hoh, Liegt für dich unterm tiefen Schnee, Ein b ungepflanzter Blumen. Garten.

Ich aber, dem zu höherm Flug Das Glück die Flügel niederschlug, Will mich am niedern Pindus segen; \*) Da irr' ich in dem grünen Wald, Um einen Ton, der richtig schallt, Und dich, o Gegner! kann ergeßen.

D könnt ich mit dem starken Geist, Den noch die Welt am Maro preist, Ein ewig Lied zur Nachwelt schreiben: So soltest du, und Stähelin, Bis zu den letzten Enkeln hin, Ein Muster wahrer Freunde bleiben.

a [alle um bein Auge freiten, A. 1. [alle auf bein Auge warten, a. 2. ]

<sup>\*)</sup> Der swar ein ziemlicher Berg an fich felbft ift, mit unfern Alpen aber in feine Bergleichung fommt.

#### XIII.

# Sedanken ben einer Begebenheit.

Jau. 1734.-\*)

Bergnüge bich mein Sinn, und laff bein Schick.

Es weiß, worauf du warten folt:

<del>><<+>>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+</-><->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+<<->>+</>>><->>+</>>><->>+</>>><->>+</->><->>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->>>+</-><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->><->>>+</->>></del>

Das wahre a Glud hat doch verschiedene Geftalten, Und kleidet sich nicht b nur in Gold.

Dein Geist wirkt ja noch fren in ungekrankten Gliedern,

Du hast noch Haus und Baterland:

Borüber flagft du denn? nur Stol; schamt sich im Niedern,

Und - Uebermuth im Mittelstand.

t

**SRod** 

- = Glude hat A. 2 9. b flets a. 2. 3.
- e Uepviafeit a. 2-5.
- † Sat bir, warum bu flagft ber himmel zugeschworm? Und hat er nicht, was fchiltft bu ihn? Was man niemals gehabt, das hat man nie verlohren; Ift gleich Berluft, was nicht Gewinn?

Diese Segebenheit war dem Verfasser bochst empfindlich, und legte gleichwohl den mahren Grund zu seiner nachwärtigen und in einigen Umfanden vortheilsten Entfernung, als von welcher vermuthlich die Ausanbeitung aller seiner Schriften, und das Kenntnis vieler Dinge abbiens, die im Vaterland ihm unbekannt geblieben maten.

# Sedanken ben einer Begebenheit. 153

Was hulfe dich zuletzt der Umgang jener Weisen, Die a unerblaßt zum Tode gehn: Sollst du Beständigkeit in fremden Benspiel preisen, In demem dir entgegen stehn?

Rein, bettle wer da will des Glückes eitle Gaben, Im Bunsche groß, ellein im Genuß; Bon mir soll das Geschick nur diese Bitte haben, Gleich fern von Noth und Uebersluß.

a fpielend nach bem Grabe A. 2-5.

#### XIV.

# Ueber den Ursprung des Uebels.

Erftes Buch.

1734.

Dieses Gedicht habe ich allemal mit einer vorzüglichen Liebe angesehen. Die mir wohlbekannte Manhigkeit einiger Stellen entschuldigte ich mit ber moralischen Unmönlichkeit gewisse Vorwürfe 311gleich fart, und bennoch angenehm zu malen. Die lange Muhe, die ich daran gewandt, und die über ein Jahr gedauret hat, vermehrte meine Liebe, indem uns ordentlich alles lieber ist, was uns theurer zu ftehen tommt. Ich unterzog mich biefer Arbeit aus Bochachtung für einen Freund, der die gruchte feiner reifen Tugend nunmehr in der Ewigkeit genießt. Das Ende gefiel ihm am wenigsten. Er sah es für zu turg, zu abgebrochen und zu unvollständig an. Es können in der That noch befre Ursachen für die Mangel der Welt gefant werden. Aber ein Dichter ift tein Weltweiser, er malt, und ruhrt, und erweiset nicht. Ich habe also dieses Gedicht unverändert berbehalten, ob ich wohl ber gewissen Stellen hatte wunschen mogen. daß ich die namlichen Dinge deutlicher und fliefe sender hatte sagen konnen.

Juf jenen stillen Sohen, Woraus ein milder Strom von staten Quellen rinnt,

\* Bewog mich einst ein sanster Abendwind, In einem Busche still zu stehen. Bu meinen Füssen lag ein b ausgedähntes Land, Durch seine Größ' umgränzet, Worauf das Aug kein Ende o fand, Als wo Jurassus es mit blauen Schatten kränzet\*). Die Hügel deckten grüne Wälder, Wodurch der salbe Schein der Felder Mit angenehmen Glanze bricht; Dort schlängelt sich durchs Land, in a unterbrochenen Stellen,

Der reinen Aare wallend Licht; Hier lieget Rüchtlands Haupt in Fried und Zuversicht,

In feinen nie erfliegnen Ballen.

So weit das Auge reicht, herrscht Ruh und Ueberfluß,

Selbst unterm braunen e Stroh bemofter Bauren-

Wird Frenheit hier gelitten, Und nach der Muh Genuß. Mit Schaafen wimmelt dort die Erde, Davon der bunte Schwarm in Eile frist und bleckt; Wann dort der Rinder schwere Heerde, Sich auf den weichen Rasen streckt,

Und

a Bewoge mich ein fanfter Weftenwind, A. 2. b ausgebahnter Grund, a. 2. c fund, a. 2. d [hundert regen a. 2.

a sehn bewegten a. 3. e Schaub a. 2.9.

Diese gange Aussicht ift nach der Natur beschrieben.

# 156 Ueber den Ursprung des Uebels.

Und den geblumten Rlee a im Rauen doppelt schmeckt. Dort fpringt ein freves Pferd, mit forgenlofem Sinn, Durch neubewachene Felder bin, Moran es oft gepfluget: Und jener Bald, wen läßt er unveranuget? Mo bort in rothem Glanz halb nactte Buchen alube. Und bier der Tannen fettes Grun Das bleiche Mook beschattet: b Bo mancher heller Stral, auf feine Duntelheit, Ein gitternd Licht durch rege Stellen freut, Und in verschiedner Dichtigkeit, Sich grune Nacht mit guldnem Tage gattet. Wie angenehm ist doch der Busche Stille. Wie angenehm ihr Wiederhall! Wann fich ein heer gluckseliger Geschopfe. In Ruh und unbesorgter Rulle, Bereint in einen Freudenschall: Und jenes Baches Kall, Der schlängelnd durch ben grunen Rafen, Die schwachen Wellen murmelnd treibt, Und ploglich aufgeloft, in Schnee : und Verlen-

d Blasen, Durch gabe Felsen rauschend stäubt. Auf jenem Teiche schwimmt der Sonne funkelnd Bild, Gleich einem diamantnen Schild,

Da

a [mit fnirschendem Geräusche, Gauft wiederfauend boppelt schmedt. A. 2.

b Da doch manch reger a. 2. 3.

e Der burch ben grunen Grund bie fcmachen Bellen treibt. 4. 2.

<sup>&</sup>amp; Stopfe a. s.

# Ueber den Ursprung des Uebels. 157

Da dort das Urbild felbst, vor irdischem Gesichte, In einem Stralenmeer sein flammend haupt versteckt,

Und, unsichtbar vor vielem Lichte, Mit feinem Glanz sich deckt. Dort freckt das Wetterhorn den nie bestognen Gipfelz. Durch einen dunnen Wolkenkranz; Bestralt mit rosenfarbem Glanz Beschämt sein graues haupt, das Schnee und Purppur schmucken,

Gemeiner Berge blauen Rucken. \*)
Ja, alles was ich a seh, bes himmels tiese hohen,
In dessen lichtem Blaudie b Erde grundlos schwimmt;
Die in der Lust erhabnen weissen Seen,
Worauf durchsichtig Gold und süchtig Silber glimmt;
Ja, alles was ich e seh, sind Gaben vom Geschicke:
Die Welt ist selbst gemacht zu ihrer Bürger Glücke,
Ein allgemeines Wohl beseelet die Natur,
Und alles träat des höchsten Gutes Spur.

Ich fann in fanster Ruh dem holden Vorwurf nach, Bis daß die Dammerung des himmels Farben brach, Die

a fich, A. 2.

b Belt im Rreise a. 4. 5.

c fieb, a. 2.

<sup>\*)</sup> Die niedrigen Geburge, die von dem Chunet See an nach den Lucernischen sich erheben, und über deren langen und blauen Rucken die hintere hohe Kette der obersten Alpen weit empor ragt. Unter den letzten sind bas Wetterhorn, Schreckborn, und andete erfaunlich hohe Spigen befannt.

# 158 Ueber den Ursprung des Uebels.

Die a Ruh der Einsamfeit, die Mutter der Erfin-

Hielt der Begriffe Renh' in schliessender Verbindung, Und nach und nach vertnupft, kam mein verwirrter Sinn,

Uneinig mit fich felbst, ju diesen Worten bin:

Und dieses ist die Welt, worüber Weise klagen, Die man zum Kerker macht, worinn sich Thoren plagen!

Wo mancher Mandewil \*) des Guten Merkmal mist; b Die Thaten Bosheit wirkt, und Fühlen Leiden ift. Wie wird mir? Mich durchläust ein Ausguß kalter Schrecken,

Der Schauplatz unstrer Noth beginnt sich aufzubecken, Ich c seh' die innre Welt, sie ist der Hölle gleich: Wo Quaal und Laster herrscht, ist da wohl Gottes Reich?

Hier d eilt ein schwach Geschlecht, wit immer vol lem Herzen

Von eingebildter Ruh, und allzu wahrem Schmerzen, Wo nagende Begier, und falsche Hoffnung wallt, Zur ernsten Ewigkeit; Im kurzen Aufenthalt

Des

a ftille A. 2. 3.

b Bo a. 2. 3.

c fieb', a. 2.3.

d reift a. 2 = 9.

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer bes befannten Gedichtes von ben Bienen, ber bie Lafter für eben so nütlich als Dugenben, und füt die Triebfedern alles unfers Thuns angesehen hat.

Des nimmer ruhigen und a ungefühlten Lebens Schnappt ihr betrogner Geist nach achtem Gut veraebens. So wie ein fetter Dunft, ber aus dem Sumpfe steigt Dem irren Wandersmann fich jum Berführen zeigt: So lockt ein flüchtig Wohl, das Wahn und Sehnfucht farben, Bon Weh zu gröfferm Weh, vom Kummer zum Berderben. Mie mit sich selbst veranigt sucht jeder aussenher Die Ruh, die niemand ihm verschaffen kann als er: Betrieben vom Gefpenft ftete hungriger Begierben. Sucht er in Arbeit Ruh, und Leichterung in Burben: Umsonst halt die Vernunft das schwache Steuer an, Der Lufte wilde See fpielt mit dem leichten Rahn. Bis der auf seichtem Sand, und jener an den Klippen, Ein untreu Ufer deckt mit trocknenden Gerippen. Wer ists, der einen Tag von tausenden erlebt, Den nicht in b feine Bruft die Reu mit Feuer grabt? Mo ist e in seltnem Stern ein seliger gebohren, Ben dem Berdruß sein Recht auf d einen Tag perlobren? Bas hilfts, dan Gott die Welt aufs angenehmike schmuctt, Wann ein verbectter Feind uns den Genug entruct ? Aus

a porgejablten 2. 2. 3.

b feiner a. 2. 3.

c ein feliger, in feltnem Stern gebobren, a. 2-9.5

d eine Stund' a. 2.

Aus unserm herzen a fließt bes Unmuths bittre Quelle,

Ein unzufriedner Simn führt ben sich seine Solle. Noch selig, b ware noch der Tage kurze Zahl e Für uns zugleich das Maaß des Lebens und der Qual L

Ach a Gott und die Vernunft giebt Grunde größerer Gebreden ,

Bor jenem Leben kann kein Grabstein uns bebeden. Machdem der matte Geist die Jahre seiner Acht, Berbannt in einen Leib, mit Elend zugebracht, Schlägt - über ihm die Noth mit voller Buth pefammen,

Berzweislung bremt in ihm mit nie geschwächten Flammen,

Und die Unsterblichkeit, das Vorrecht seiner Art, Wird ihm zum henter Trank, der ihn zur Marter spart:

Im haß mit seinem Gott, mit sich selbst ohne Frieden, Bon allem, was er liebt, auf immer abgeschieden, Geprest von f naher Quaal, geschreckt von ferner Noth,

Berflucht er ewig fich, und hoffet teinen Tod.

Elende Sterblichel zur Pein erschaffne Wesen, D das Gott aus dem Nichts zum Senn auch auserlesent D das

a quilit A. 2. 3. b mann gulett a. a. 8.

e Zugleich das Maak auch mar a. 2 = 8.

d Sottheit und Bermuft a. 2. 3.

e erf ob ibm a. 2. 3. figer a. 2-5.

D daß der wüste Stoff einsamer Ewigkeit, Noch lag im oden Schlund der alten Dunkelheit! Erbarmensvoller Gott! 2 in einer dunkeln Stille, den Regiert der Welten Kreis dein unerforschter Wille, Dein Nathschluß ist zu hoch, sein Siegel ist zu fest, Er liegt verwahrt in dir, wer hat ihn aufgelöst? Dieß weiß ich nur von dir, dein Wesen selbst ist Gute, Von Gnad und Langknuth wallt dein liebendes Gemuthe,

Du Sonne wirfest ja, mit gleichem Vatersinn, Den holden Lebensstral auf alle Wesen hin.

D Vater! C Rach und Haß sind fern von deinem Herzen,

Du hast nicht Lust an Qual, noch Freud an unsern Schmerzen,

Du schufest nicht aus Jorn, die Gute war der Grund, Weswegen eine Welt vor nichts den Vorzug fund. Du warest nicht allein, dem du Vergnügen gönntest, Du hiessest Wesen seyn, die du beglücken könntest, Und deine Seligkeit, die aus dir selber sließt, Schien dir noch seliger, so bald sie sich ergiestt. Wie daß, o heiliger! du dann die Welt erwählet, Die ewig sündiget, und ewig wird gequälet? War kein vollkommner Ris im göttlichen Begriff, Dem der Geschöpse Glück nicht auch entgegen lief?

a ich bin ein schlecht Geschöpfe; A. s.

b Du bift ber Weisheit Meer; Wir find davon nur Eropfe. a. s.

c Hağ und Nach a. s.

Doch wo gerath ich hin? wo werd ich hingeriffen? Gott fodert ja von uns zu thun, und nicht zu wiffen, Sein 2 Will ist uns bekannt, er heißt die Laster siehn, Und nicht warum sie sind, vergebens sich bemühn. Indessen, wann ein Geist, der Gottes Wesen schandet, Die Einfalt, die ihm traut, mit falschem Licht verblendet,

Und aus der Oberhand des Lasters und der Pein Lehrt schliessen, wie die Welt, so muß der Schöpfer senn;

Soll Manes im Triumph Gott und die Wahrheit führen?

Soll Gott b verlaumdet fenn, und und fein Eifer rühren?

Ift stummer Glauben gnug, wann Jrrthum tampft mit Wis,

Und ihm zu widerstehn erwarten wir den Blit? Rein, also hat sich noch die Wahrheit nicht verdunkelt, Daß nicht ihr reiner Strahl durch Dampf und Rebel funkelt:

So schwach ihr Glanz auch ist, kein Irrwisch bleibt vor ihr,

Ihr Stammeln hat mehr Rraft, als aller Lugen Bier.

D daß die Wahrheit selbst von ihrem Licht mir schenkte! Daß dieses himmelskind den Kiel mir selber lenkte! Das ihr sieghafter Schall, der durch die herzen dringt, Befeelte, was mein Mund ihr jest zu Shren fingt.

3weytes

<sup>2</sup> Bille ift befannt, M. 2. 3.

b in Nachred a. 2.

#### Zwentes Buch.

( Ternitarial Alterial Completion Sternitarial Contraction of the Cont

Im Anfang jener Zeit, die Gott allein beginnet, Die ewig ohne Quell und unversiegen rinnet, Gestel Gott eine Welt, 2 wo nach der Reisheit Rath, Die Allmacht und die Huld auf ihrem Schauplat trat.

Berschiedner Welten Riß lag vor ihm ausgebreitet, Und alle Möglichkeit war ihm zur Wahl bereitet: Allein die Weisheit gieng auf die Vollkommenheit, Der Welten treslichste segewann die Wirklichkeit. Befruchtet mit der Kraft des Wesen reichen Wortes Gebiert das alte Nichts; den Raum des den Ortes Erfüllt verschiedner Zeug' a die regende Gewalt Erlieset, trennet, mischt, und schränkt ihn in Gestalt.

Das Dichte Fzog sich an, das Licht und Feuer ronnen, Es nahmen ihren Plat die neugebohrnen Sonnen, Die Welten welzten sich, und zeichneten ihr Gleiß, Stets flüchtig, stets gesenkt, in dem befohlnen Kreiß. Gott sah und fand es gut, allein das stumme Dichte, Hat kein Gesühl von Gott, noch Theil an seinem Lichte:

Ein Wesen sehlte noch, dem Gott sich zeigen kann, Gott bließ, und ein s Begrif nahm Krast und Wefen an.

L 2 S0

a die A. 2 b Ein Schauplat folte fenn der Allmacht und der Gnad

e fammelt a. 2-9. d den a. 2-9. f nahm a. 2-8.

E Gebant 21. 2. 3. 4. 5.

So ward die Geisterwelt. Verschiedne Macht und Ehre a Bertheilt, nach Stuffen Art, die unzählbaren Heere, Die, ungleich satt vom Glanz des mitgetheilten Lichts, In langer Ordnung sichn von Gott zum öden Nichts. Nach der verschiednen Reih von fühlenden Gemüthern, Vertheilte Gott den Trieb nach angemeßnen Gütern: Der Art Vollkommenheit ward als zum Ziel gesteckt, Wohin der Geister Wunsch aus eignem Zuge zweckt: Doch hielt den Willen nur das zarte Band der Liebe, Go daß zur Abart selbst das Thor geösnet bliebe, Und nie der Sinn so sehr zum Guten sich bewegt, Daß nicht sein erster Wint die Wagsschal überschlägt. Dann Gott liebt keinen Zwang, die Welt mit ihren Mängeln,

Ist bester als ein Reich von Willenlosen Engeln; Gott halt vor ungethan, was man gezwungen thut, Der Tugendliebung selbst wird durch die Wahl erst gut. Gott fah von Ansang wohl, wohin die Frenheit führet, Daß ein Geschöpf sich leicht ben eignem Licht verlieret, ") Daß der verbundne Leib zu viel vom Geiste heischt, Und das Gewühl der Welt den schwachen Sinn benräuscht,

Und ein gemefiner Geift nicht stets die Kette findet, Die den besondern Sat an den gemeinen bindet. \*\*) Bu Gottes Freund' ersehn, ju edel für die Zeit

Bergist er allzuleicht den Werth der Swigkeit;

<sup>&</sup>amp; Enticheiben Stuffenweis A. 2. 3. b Die Pforte offen a. 2. 3.

<sup>\*)</sup> Diefe 2. Berfe find in diefer Auflage querft bingugefügt.
\*\*) Diefe 2. Berfe find in diefer Auflage auch querft bimqueformien.

2 Des auffern Rauberalan; verbeckt bie inn're Bloffe, Die ftartre Gegenwart, erdruckt des fernern Groffe: b Wer iste, der allemal der Reigung Stuffe mift, Wo nur das Mittel aut, fonst alles Laster ift? Rein endlich Wefen kennt das Mitseyn aller Sachen, Und die Allmiffenheit kann erst unfehlbar machen. Eott fah dief alles wohl, und c doch schuf er die Welt, Rann etwas weifer fenn, als bas, was Gott gefällt? Bott, der im Reich der Welt fich felber zeigen wollte, Sah dafi, wann alles nur aus Norschrift handeln sollte, Die Belt ein Uhrwert wird, von fremden Erieb befeelt, Und feine Tugend bleibt, wo Macht zum Laster fehlt. Bott wollte, daß mir ihn aus Kenntnif folten lieben, Und nicht aus blinder Kraft von ungewählten Trieben: Er gonnte dem Geschopf den unschätbaren Rubm, Aus Wahl ihm bold zu fenn, und nicht aus Eis genthum.

Der Thaten Unterscheid wird durch den Zwang gehoben,

d Wir loben Gott nicht mehr, wann er uns zwingt m loben:

Gerechtigkeit und e Suld, der Gottheit Arme ruhn, f So bald Gott alles wirkt, und wir nichts selber thun.

> £ 3 Drum

. Der Guter achter Preis ift allgufchmer ju fegen, Won zwenen ftreitigen wer fan den Borgug fchagen? 2.2-8. b Beld Engel ifts, ber ftets a. 2. 3. c schuffe boch die Belt, a. 2.

d Wir lobeten Gott nicht, wenn er uns grung ju fo-

ben; a. 2. 3. Snad, der Arm ber Gottheit ruht, a. 2. 3.

f Wann das Geschopfe nichts, die Gottheit alles thut. A. 2. 3.

Drum a überließ auch Gott die Geister ihrem Willen, Und dem Zusammenhang, worand die Thaten quillen, Doch so, daß seine hand der Welten Steur behielt, Und der Natur ihr Rad muß stehn, wann er besieht.

So kamen in die Welt, die neuerschafnen Geister, Bollkommenes Geschöpf von dem vollkommunen Meister;

In ihnen war noch nichts, das nicht jum Guten trieb, Kein Zug, der b an die Stirn nicht ihren Irfprung schrieb:

Ein jedes Einzle war in seiner Art vollsommen. Dem a war wohl mehr verliehn, doch jenem nichts benommen.

Der einen Wesen ward vom Irrdischen befrent, d Sie blieben näher Gott' an Art und Herrlichkeit. Euch kennt kein Sterblicher ihr himmlischen Raturen? Von eurer Trestichkeit sind in und wenig Spuren: Nur dieses wissen wir, daß, über und erhöht, Ihr auf dem ersten Platz der Reih der Wesen steht. Vielleicht empfangen wir, den trüber Dämmrung Klarheit,

Rur durch funf Deffinungen den schwachen Stral der Wahrheit;

D4

a überlieffe A. 2. 3.

b ihren Stamm nicht an die Stirne, A. 4. 5.

e ware mehr verliehn, und jenem nichts benommen.

<sup>4</sup> Und bliebe a. 2.

Da ihr, ben vollem Tag, das heitere Gemuth Durch tausend Pforten fullt, und a alles an euch fieht.

Daß, wie das Licht für uns b erst wird mit unsten Augen,

Ihr tausend Wesen kennt, die wir zu sehn nicht taugen; Und wie sich unser Aug am Kleid der Dinge stößt, Vor eurem scharfen Blick sich die Natur entblößt. Vielleicht e findt auch ben uns der Eindruck der Begriffe

Im allzuseichten Sinn, a nicht' gnug Gehalt und Tieffe,

Da ben euch alles haft, und, sicher vor der Zeit, Sich die lebhaste Spur, so oft ihr wünscht, verneut. Vielleicht, wie unser Geist, gesperrt in enge Schranken, Micht Platz genug enthält zugleich für zwen Gedanken, In euch der osne Sinn des vielen fähig ist, Und den zu breiten Raum kein einzler Eindruck mist. Doch unser Wissen ist hierüber nur Vermuthen, Genug der Engel Sinn war ausgerüst zum Guten, Ihr Tried zur Tugend war so stark als ihr Verstand, Sie sehnten sich nach Gott als ihrem Vaterland, Und ewiglich bemüht mit Loben und Verehren, War all ihr Wunsch ihr Licht zu Gottes Ruhm zu mehren.

₽ 4

Fern

a an euch alles fieht, A. 2. 3.

b ein Nichts mar ohne Augen, a. 2. 3.

c dag wie ben und ber Eindruck ber Begriffen a. s.

d fich weigert gu vertieffen, a. 2.

e Ben euch ihr Bildnif baft, a. 2.

Fern unter ihnen hat das sterbliche Geschlecht, Im himmel und im Nichts, sein doppelt Burgen recht.

Aus ungleich festem Stoff hat Gott es auserlesen, Salb zu ber Ewigkeit, halb aber zum Verwejen:
. Zweydeutig Mittelbing von Engeln und von Vich, Es überlebt sich selbst, es stirbt und stirbet nie.

Quch wir, a ach! waren gut: der Welt beglücke Jugend

Sahnichts, so weit sie war, als Seligkeit und Tugend; Auch in uns prägte Gott sein majestätisch Bild, Er schuf uns etwas mehr, als Herren vom Gewild. Er legte tief in uns zwen unterschiedne Triebe. Die Liebe für sich selbst, und seines Nächsten Liebe.

b Die eine niedriger, doch damals ohne Schuld Ift o der fruchtbare Quell von Arbeit und Geduld: Sie schwingt den Geist empor, sie lehrt die Ehre kennen,

Sie d flammt das Feuer an, womit die Selben brennen,

Und führt im steilen Pfad, wo Tugend Dornen streut, Den weltvergesinen Sinn nach der Bollsommenheit. Sie wacht für unser heil, sie lindert unsern Kummer, Bersohnt uns mit uns selbst, und stort des Trägen Schlummer.

**Sk** 

a find gut gewest, 2. 2-8.

b Der a. 2. 3. 6 bie a. s.

d jandt g. 2-8.

Sie zeiget uns, wie heut für morgen forgen muß, Und speiset ferne Noth mit altem Ueberfluß. Sie dampst des Rühnen Wuth, sie masnet die Verzagten;

Sie macht das Leben werth im Auge der Geplagten; Sie sucht im rauhen Feld des hungers Gegengist; Sie kleidet Nackende vom Raub der setten Trist; Sie bahnete das Meerzur Benhulf unsres Reisens; Sie fund den ersten Brand im Zwenkampf Stein und Eisens;

Sie grub ein Erzt hervor, das alle Thiere zwung; Sie kocht aus einem Kraut der Schmerzen Leichterung; Sie spähte der Natur verborgne Eigenschaften; Sie wasnete den Sinn mit Runsk und Wissenschaften. O daß sie doch so ost, vor zartem Sifer blind, In eingebildtem Glück ein wirklich Glend sindt!

Viel edler ist der Trieb, der und für andre rühret. Vom himmel kommt sein Brand, der keinen Rauch gebieret,

Von seinem Senbild, das Gott den Menschen gab, Drückt a deutlicher kein Zug sein holdes Urbild ab: Sie, diese Liebe, war der Menschen erste Kette, Sie macht uns burgerlich, und sammelt uns in Städte:

Sie dinet unser herz benm Andlick fremder Roth, Sie theilt mit Dürstigen ein gern gemisset Brodt, Und wirkt in uns die Lust, b vom Titus oft verlanget, Wann ein verwandt Geschöpf von uns sein Glück empfanget.

E 5 Die

a fein Jug beutlicher M. 2. b bie Litus fo a. 2. 3.

Die Freundschaft ftammt von ihr, ber herzen fuffe Roft,

Die Gott, in so viel Noth, und gab zum letten Trost: Sie steckt die Fackeln an, ben deren holdem Scheinen, Zu bender Seligkeit, zwey Seelen sich vereinen; Das innige Gefühl, der Herzen erste Schuld, Ist ein besondrer Zug der allgemeinen Huld. Sie ist, was a tief in uns für unste Kinder lodert, Sie macht die Muh zur Lust, die ihre Schwachheit fodert,

Sie ist des Blutes b Ruf, der für die Kleinen fleht, Und unser innerstes, so bald e er spricht, umdreht. Ja auch dem himmel zu gehn ihre reinen Flammen, Sie leiten uns zu Gott, aus dessen huld sie stammen, Ihr Trieb zieht ewiglich dem liebenswürdigen zu, Und sindt erst im Besis des höchsten Gutes Ruh.

Noch weiter wollte Gott für unfre Schwachheit forgen:

Ein wachsames Gefühl liegt a in und selbst verborgen, Das nie dem Uebel schweigt, und immer leicht versehrt, e Zur Rache seiner Noth den ganzen Leib emport. Im zärtlichen Gebäu von wunderkleinen Schläuchen, Die jedem Theil von und die Kraft und Nahrung reichen,

Brach falles Uebermaaf den schwachen Faden ab, Und die Gesundheit selbst führt unvermerkt jum Grab. Allein

a innert uns A. 2 b Stimm, die a. 2.

c fie a. 2. d innert uns a. 2.

<sup>.</sup> Die fammtliche Natur gu feiner Rach bewehrt, a. 2. f jebes Ueberwicht a. 2.

Mein im weichen Mark der zarten Lebens-Sehnen Bohnt ein geheimter Reiz, der zwar ein Bruun der Thränen,

Doch auch a des Lebens ist, der wider einen Feind Der 6 sonst wohl unerkannt und auszuhölen meintz-Und zwingt zum Widerstand; er schließt die regen • Nerven

Vor Frost und Salze zu, a verstösset alle Schärfen Durch Zustuß sussen Sasts, f und kühlt gesalznes Blut Durch Zwang vom heissen Durch, mit Strömen dunner Flut.

In allen Arten Noth, die unfre Glieder fäulet, Il Schmerz der bittre Trank, womit & der Leib sich heilet.

Weit nothiger liegt noch, im innersten von und, Der Werke Richterin, der Probstein unsers Thund: Bom himmel stammt ihr Recht; er hat in dem Gewissen,

Die Pflichten der Natur den Menschen vorgerissen: Er grub mit Flammenschrift in uns des Lasters Scheu,

Und ihren Nachgeschmack die bittre Roft der Reu.

Ein

a vom Leben 2, 2. 3.

b fonften unbefannt a. 2. 8.

C Merve a. 4. 5. 6. 7. 8.

d er überschwemmt die a. 2.

e Scharfe a. 4. 5. 6. 7. 8.

f er fubit bas falge Blut a. 2.

<sup>&#</sup>x27; a Mainr uns a. 2 - 8.

Ein Geist, wo Sunde herrscht, ist ewig ohne Frieden, Gie macht und selbst zur Soll' und wird doch nicht gemieden!

Versehn zu Sturm und See, in allem wohl bestellt, Betraten wir nunmehr a das weite Meer der Welt. Die Wertzeug unsers Glücks sind allen gleich gemessen, Jedweder hat sein Pfund, und niemand ist vergessen. Zwar in b der Seele selbst herrscht Maas und Umterscheid,

Das Glud ber Sterblichen will die Verschiedenheit; Die Ordnung der Naturzeugt minder Gold als Eisen, Der Staaten schlechtester ist der von eitel Weisen; ")

\*) Dans une Isle remplie de parfaits Stoiciens chaque

Don Maupertuis entfahren, und pon andern ibm nach-

a bie weite Gee ber Belt. a. 2. 3. b ben Geelen a. 2. 3.

Philosophe, ignorant les douceurs de la confiance & de l'amitié, ne pense qu à se sequestrer des autres hu-Il a calculé ce qu'il en pouvoit atendre; les avantages qu'ils pourroient lui procurer, & les torts qu'ils pourroient lui faire, & a rompu tout commerce aveceux. Nouveau Diogene, il fait confister sa persection a occuper un tonneau plus étroit que celui de fon voisin. Estais de Phil. Mor. par Mr. de MAU-PERTUIS. Diefe Stelle ift eine fo genaue Erflarung meines Gedantens, daß ich mich über bas Blude vermundre, welches mir fie, burch einen fo berubmten Mann, jugefchickt ju baben icheint. 3ch erinnere mich bier eines Unbills, ben der perftorbene Berr Drafibent in feinen Oeuvres Philosophiques mir angethan bat. Er fagt, ich fene uber feine Ertlarung megen bes berüchtigten la Mettrie nicht ju befriedigen gemefen, ba boch bie grofte Eigenliebe fich baran batte fattigen tonnen. Die hat doch diese Antlage dem heren

Der eingetheilte Wit ift nirgend unfruchtbar, Und jeder füllt den Ort, der für ihn ledia mar.

Dort wirft ein hoher Beift, betrogen vom Geschicke, b Nur um sich selbst beforgt, an seines Lantes Blucke:

Wann hier ein niedrer Sinn, mit Schweiß und Brod veranugt,

Des Groffen Unterhalt im heiffen Keld erpflugt. bier sucht ein weiser Mann, ben Racht und stillem Dele,

Des Rorpers inn're Rraft, bas Befen feiner Geele, Wann dort mit schwächrem Licht, gleich nutlich in der That,

Ein Weib fein Saus beherrscht, und Rinder gieht dem Staat.

Doct

(3st findet jebe Bflicht ihr eigen Maag Verftand, a Der eingetheilte Big [aller angewandt. 2. 2. 3. Tgang jum Rug vermandt.a.4-9. mirb b In feinem eignen Gluck des Baterlandes Glucke;

gefdrieben werden tonnen, ba ich nicht nur eben bie-fe Erflarung felbft in Gottingen habe abbruden und meinen Freunden austheilen laffen, fondern ihr auch in meinen tleinen beutschen Schriften eine Stel-le gelaffen habe, ohne baben bas geringfte Merfmal eines Misvergnugens ju bezeigen. Wohl aber find an-bre beruhmte Manner, und jumal fr. Ronig, ber mit bem Orn, p. D. im Streite lebte, ber Meinung geme-fen, er batte aber bie Berlaumdungen und pffenbare Erdichtungen feines Landsmanns mehr Abichen bezeugen fonnen. Aber wie fan ich fur anderer Gefinnungen baften?

Doch nur im Zierrath herrscht der Unterschied der Gaben,

Was jedem nothig ist, muß auch ein jeder haben: Rein Mensch werwildert so, dem eingebohrnes Licht, Nicht, wann er sich vergeht, sein erstes Urtheil spricht. Die Kraft von Blut und Recht erkennen die Huronen, Die dort an Mitschigans \*) beschneytenUsern wohnen, Und unterm braunen Sud fühlt auch der Hottentott Die allgemeine Psicht und der Natur Gebott.

#### 

#### Drittes Buch.

Wahrheit! sage selbst, du Zeugin der b Geschichte!

Wer e machte Gottes Zweck und unfer Gluck ju nichte?

Wer war's, der wider Gott die Geister aufge**bracht,** Und uns dem Laster hold, und selber feind gemacht?

Berfchieben war ber Kall verschiedner Beifter Orben:

Der einen Treflichkeit ist ihr Verderben worden, Die Kenntnis ihres Lichts gebahr ihr Finsternis, Sie hielten ihre Krast für von sich selbst gewis,

lind

a [gleicht so dem Wild, A. 2. [verwildert fich, a. 3.

b Geschichten! a. 2. 3,

c tonnte Gottes 3wed und unfer Glud gernichten? a. 2.

<sup>\*)</sup> See in Nord-Amerifa, woran vormals bie harsnen gewohnt.

### Aleber ben Ursprung bes Uebels. 175

Und voll von ihrem Glang, a verdruglich aller Schranken,

Mistennten sie den Gott, dem sie ihn solten danken. Ihr allzu starter Trieb nach der Vollkommenheit Bard endlich zum Gefühl der eignen Würdigkeit: Ihr Stolz sieng an in haß die Furcht vor Gott zu kehren,

Als ohne den sie selbst der Wesen erste waren. So wich ihr Schwarm von Gott, dem Ursprung seines Lichts,

Ihr Glanz, entlehnt von Gott, fiel bald ins eigne Richts;

Michts blieb an ihnen gut. Gott hatten sie verlassen, Der Liebe wahren Zweck verschwuren sie zu hassen, Des höchsten Guts Genuß war ewiglich verscherzt, Der Sinn wurd misvergnügt, des Urtheils Licht geschwärzt.

In ihrem Wesen selbst, worinn sie fich verstiegen, b Fand sich kein inn'rer Quell von stätigem Bergnügen,

Ihr Aufruhr e rächte Gott, ihr Hochmuth ward zur Schmach,

Das Bose war gewählt, das Uebel folgte nach; Bis daß Reu ohne Buß, Verzweistung an dem Seile, Und Missunst ohne Macht den Frestern ward zunt \* Theile,

Da

a verdrußig A. 2.

b War feine innre a. 2.

c gegen Gott murb felber Gottes Rad . a. 2.

#### 168 Ueber ben Urfprung bes Uebels.

Fern unter ihnen hat das sterbliche Geschlecht, Im himmel und im Nichts, sein doppelt Burgen recht.

Mus ungleich festem Stoff hat Gott es auserlesen, Salb zu ber Ewigkeit, halb aber zum Verwesen:
. Zweydeutig Mittelding von Engeln und von Vieh, Es überlebt sich selbst, es stirbt und stirbet nie.

Auch wir, aach! waren gut: ber Welt begludte Jugend

Sah nichts, so weit sie war, als Seligkeit und Tugend; Auch in uns prägte Gott sein majestätisch Bild, Er schuf uns etwas mehr, als Herren vom Gewild. Er legte tief in uns zwen unterschiedne Triebe. Die Liebe für sich selbst, und seines Rächsten Liebe.

b Die eine niedriger, doch damals ohne Schuld Ift o der fruchtbare Quell von Arbeit und Geduld: Sie schwingt den Geist empor, sie lehrt die Ehre kennen,

Sie 4 flammt bas Feuer an, womit bie Seiben brennen,

Und führt im steilen Pfad, wo Tugend Dornen streut, Den weltvergesinen Sinn nach der Bollsommenheit. Sie wacht für unser heil, sie lindert unsern Kummer, Berschnt uns mit uns selbst, und stort des Trägen Schlummer.

**Sic** 

a find gut gewest, 2. 2-8.

b Der a. 2. 3. 6 bie a. s.

d jundt a. 2 - 8.

Der schwache Geist verlohr der Neigungen Bermaltung,

Wir wendeten in Gift die Mittel der Erhaltung, Die Triebe der Natur missennten Ziel und Maaß, Bis das, was himmlisch war, sein hoh Geschick vergaß.

Der Schönheit Liebe trieb zu unerlaubten Lusten, Die Sory' um Unterhalt zu haß und bittren Imsessen;

Der Ehre rege Sucht schwoll in den herzen auf. Gewissen und Vernunft hemmt zwar des Uebels Lauf, Doch ihr verhaßter Mund, voll unberedter Lehren, a Behielt allein das Recht, zu tadeln, nicht zu wehren.

Wir alle find verderbt, der allgemeine Gift Ift bende Welten durch den Menschen nachgeschift. Gold, Ehr und Wollust herrscht, so weit der Mensch gebietet,

Und alles was ein Hetz, von diesen schwanger, brutet: Betrug mit fasschem's Blick; die Lust an andrer Leib, Berachtung fremden Werths, Verläumdung, Brut vom Neib.

Verführung schwacher Zucht, der Gottesdienst des Bauches,

· Fruchtlofer Mußiggang, der hunger eitlen Rauches,

Unb

m Bebielte nur A. 2. 3.

b Aug a. 2. 3.

c Unfruchtbar'r a. 2.

Und so viel a Seuchen mehr, b von benen undure wuhlt,

e Rein Herz mehr übrig bleibt, das achte Frucht erfiel Berschiedene Gestalt bedeckt die Ungeheuer, Die Kunst der Ehrbarkeit lepht manchen ihn Schlener,

Wann andrer, die die Scheu mit keiner Larve deckt, Erbohrne Säßlichkeit die Augen trost und schreckt. Geringer Unterscheid! der auf der Haut nur lieget, Nicht in das innre dringt, und niemand mehr betriege Noch Zeit, noch Land, noch d Schwang vermant dur die Natur,

Der Quell fließt überall, der Auslauf andert nur. Bergebens rühmt ein Bolt die Unschuld seiner Sitten Es ist nur junger schlimm, und minder weit geschritten Der Lappen ewig Eise wo, allzutief geneigt, Die Sonne keinen Reiz zur Ueppigkeit erzeugt, Schließt nicht die Laster aus, sie sind wie wir hit läsig, \*)

Geil, eitel, geizig, trag, mißgunftig und gehäßig, ... Und was liegt f dann daran, ben einem bittren Zwif Db Fischfett oder Gold des Zwenspalts Urfach ift?

a We

<sup>#</sup> Unthier A. 2 - 8.

b durchwühlt von deren Zahn, a. 2.

<sup>[</sup>Bleibt faum ein herze noch, bas Früchte tragen fan, a: Ein einzeln herz faum bleibt, bas achte Frücht e [ gielt. a. 3.

A Brauch a. 2. 3.

e Die Quelle flieffet fets, a. 2 - 9.

f es a. 2.

<sup>&</sup>quot;) Siehe Sogftrome Befdreibung.

# Ueber ben Ursprung bes Uebeld. 179

a Wer von der Engend weicht, entfaget seinem Gludet Und beugt sein Engelsrecht zu eines Thiere Geschicke. Die Pflichten sind der Weg, den Gott zur Wohle fahrt giebt,

Ein Herz, wo Laster herrscht, hat nie sich selbst geliebt. Bon aussen fliest tein Trost, wann uns das inn're qualet, Uns eckelt der Genuß, so bald die Nothdurst fehlet: Die Schäge dieser Welt sind nur des Leibes Heil, Der wahre Mensch, der Geist, nimmt daran keinen Theil,

So bleibt ber mude Geist ben falschen Gutern dbe, Der Eckel im Genuß entdeckt das inn're Blode, Nie froh vom ihigen, stets wechstend, keinem treu, b Erfahrt der Glücklichste, wie nichtig alles sev. Pergebens übertrift das Schickal unsre Bitten, Die Welt hat Philipps Sohn \*), und nicht die Ruherstitten;

Ein Thor reunt nach dem Glud, tein Ziel schließe feine-Bahn,

Wo cer zu enden meint, fängt er von neuem an.

Doch auch das Schattengluck erfreut den Menschen felten,

Weil Gold und Ehre nichts als durch ben Bote jug gelten:

M 2 Die

- a Der Mensch, der Gott verläßt, erniedrigt sein Geschicke, Wer von der Lugend weicht, der weicht von seinem Glude: A. 2-9.
- b Erfahren wir genug, a. 2 8.
- c man zu enden meint, fångt man von neuem an. a. 2.3,

<sup>\*)</sup> Alexander ber Große.

Die Guter der Natur sind endlich und gezählt, Die einen werden groß von dem, was andern fehlt: Ein Sieger wird berühmt durch tausend andrer Leichen, Und ganzer Dörfer Noth macht einen ein'gen Reichen; Der Schönen holdes Ja, die einem sich ergiebt, Berurtheilt die zur Qual, die da, wo er geliebt.

Wir streiten in der Welt um diese falschen Guter, Der Sifer, nicht der Werth, erhitzet die Gemüther; Wie Kinder (wer ist nicht in einem Stude ein Kind) Oft um ein streitig Nichts sich in den Haaren sind, Bald dieß bald jenes siegt, und tropet mit dem Ballen, Ben keinem bleibt die Lust, und der Verdruß ben allen. Wir schwinzen, kummern, siehn, verschwenden Zeit und Blut,

Was wir a von Gott erpreft, ift endlich teinem gut.

So findt man wahre Noth, wo man Vergnügen suchet, Der Zepter wird so oft, als wie der Pfing, verfluchet: Die Furcht, der Seele Frost, der Flammenstrom, der Zorn,

Die Rachsucht ohne Macht, des Kummers tiefer Dorn, Die wache Sifersucht, bemuht nach eignem Leibe, Erhiste Ungedult, der theure Preis der Freude, Der Liebe Folterbett, der oden Stunden Last, b Fliehn von der Hutten Stroh, und herrschen im Vallast.

s Gott abgepreft, A. 2. 3.

Mod

<sup>[</sup>im Schaub, ale im Pallak
Deberrichen nicht fo ftarf a. 2. 3.
[Beberrichen — Laft. a. 4.8.
[ben Schaub, ale ben Ball. a. 9.

Roch ftarter veitscht den a Beist das zornige Gewissen. Roch Macht, noch Sak von Gott befrent von feis nen Biffen :

Cein fürchterlicher Ruf bringt in der Fürsten Saal In Gold und Burvur bebt Octaviend') Gemabl, "Und fiehet, wo er geht, so fehr ab sucht zu schlafen, Bor ibm den ofnen Schlund e voll unfehlbaret Strafen.

Der Leib, das Meisterstuck der korverlichen Bracht. Rolgt feinem Gaste bald, und fühlt des Uebels Macht. Bolltommen batt' er einst, geschickt zu Gottes Bilbe. Die Unschuld 4 noch jum Arzt, und Ginigkeit jum Schilde,

Dem Tode minder nah, und vielleicht fren bavon, Nahm er Theil an der Lust, und nimmt ist Theil am Lohn:

Die Reit muß feit dem Kall ihr Sandglas adber sturzen,

Die Mordsucht arub ein Erzt, die turze Krist zu turzen. e Tod, Schmerz und Krankheit wird ergraben und erschifft,

Und unfre Speise macht der Ueberfluß zum Bift. Der Sorgen Wurm verzehrt ben Balfam f unfrer Safte,

Der Wolluft gaber Brand verschwendt des Leibes g Krafte,

Oice M 3 2 Sinn A. 2. 3. b will entschlafen, a.s. c von unfehlbaren a. 2 . 8. d cinf a. s. e Der Lod und Schmerze wied , a. 2.

g Kraften, a. f aus ben Gaften , a. 2.

<sup>\*)</sup> Der Rapfer Rero.

Gefaul abgemußt, und nur zum Leiden ftark Eilt er zur alten Ruh, und finket nach dem Sark

Der Geist von allem fern, womit er sich bethöret, Sieht sich in einer Welt, wovon ihm nichts gehöret,.

• Aur geht mit ihm ins Reich der den Dunkelheit, • Ein unerträglich Bild der eignen Häslichkeit.

Gold, Ehre, Wollust, Tand, wornach er sich gesehnet, Berblendung, Selbstbetrug, worauf er sich gelehnet, Wis, Ansehn, Wissenschaft, der Eigenliede Spiel, Von allen bleibt ihm nichts, als des Verlusts Gesühl. Der Sachen Unterscheid ist ben ihm umgedrehet, Erhast was er geliebt, und ehrt was er verschmädet, Und brächte, könnt es senn, jedweden Augenblick Worinn er sich versaumt, mit Jahren Pein zurück. Die Wahrheit, deren Krast der Welt Gewühl vershindert,

Findt nichts, das ihr Gefühl in dieser Wüste mindert, Ihr fressend Feu'r s durchgrabt das Inn're der Natur, Und sucht im tiessten Mark des Uebels mindste Spur; Das Gute, das versäumt, das Bose, so begangen, Die Mittel, die verscherzt, sind eitel Folter-Zangen, Von steter Nachreu heiß. Er leidet ohne Frist, Weil er gepeiniget, und auch der Henker ist.

O felig jene Schaar, die von der Welt verachtet. Der a Dinge mahren Werth, und nicht den Wahn betrachtet,

Und

a Rur bleibt ihm in bem Reich A. 2.

h moburd er fich geffel, f. 2.

e durchwholt a. 2. 3. d Sachen a. 2. 3.

Und treu dem inn'ren Ruf, der sie zum Heile schreckt, Sich ihre Pflicht zum Ziel von allen Thaten steckt. Gesetzt, daß Welt und Hohn, und Armuth sie missbandeln,

Wie angenehm wird einst ihr Schickfal sich verwanbeln,

Wann dort, benm reinen Licht, ihr Geist sich selbst gefällt,

Das überwundne Leid zu seiner Wollust halt, Und innig hold mit Gott, dem Urbild ihrer Saben, Sie Gott, das hochste Gut, in steter Nahe haben.

Indessen ist die Welt, die Gott zu seinem Ruhm, Und unserm Glücke schuf, des Uebels Eigenthum: In allen Arten ist das Loos des Guten kleiner, Wo tausend gehn zur Quaal, entrunnt zur Wohlfahrt einer,

Und für ein zeitlich Glück, das keiner rein genießt, Folgt ein unendlich Weh, das keine Ruh beschließt. O Gott voll b Gnad' und Recht, darf ein Geschespfe fragen,

Wie kann mit deiner e huld sich unfre Quaal verstragen?

d Vergnügt o Vater dich der Kinder Ungemach? War deine Lieb' erschöpft? war deine Allmacht schwach?

M 4

lind

a Durch alle A. 2. 3.

b Huld a. 2.

c Gnab a. 2.

d Sat feinen Rindern Gott fein beffer Glud gegonnt? Sat er es nicht gewolt? Sat er es nicht gefonnt? a. 2.

Und konnte keine Welt des Uebels ganz entbehren, - Wie liesses du nichteh b ein ewig Unding mahren?

Werborgen find o Gott! die Wege deiner huld, Was in uns Blindheit ist, ist in dir keine Schuld. Vielleicht, daß dermaleinst die Wahrheit, die ihn peinigt,

Den umgegofinen Geist durch lange Qualen reinigt, Und, nun dem Laster feind, durch dessen Frucht gelehrt,

Der Willen, umgewandt, sich gang jum Guten tehrt: Daß Gott die spate Reu sich endlich läßt gefallen, ... e Uns alle zu sich zieht, und alles wird in allen.

\*) Dann & feine Gute nimmt, auch wann fein Mund uns droht,

Noch Maaß noch Schranken an, und haffet unsern Tobt.

Vielleicht ersetzt das Gluck vollkommener Erwählten Den minder tiefen Grad der Schmerzen der Gequalten:

Vielleicht ist unsre Welt, die wie ein Körnlein Sand Im Meer der himmel schwimmt, des Uebels **La** terland!

Die Sterne find vielleicht ein Sit verklarter Geister, Wie hier das Laster herrscht, ist dort die Tugend Meister,

lind

a Befwegen ließ er nicht A. 2.

b bas alte Unding a. 2. 3. 4. 5. c Und a. 2.

d beine Gute nimmt , auch mann bein Mund a. 3.

<sup>\*)</sup> Dige 4. Verfe fieben nicht in ber zwepten Auflage.

Und a dieses Punkt der Welt von mindrer Treflichseit Dient in dem großen All zu der Bolltommenheit: Und wir, die wir die Welt im kleinsten Theile kennen, Urtheilen auf ein Stuck, das wir von Abhang trennen.

Dann Gott hat und geliebt, wem ist der Leib bewußt?
Sagt an, was fehlt daran zur Nugbarkeit und Lust?
Seht den Zusammenhang, die Sintracht b in den Kräften,

Wie jedes Glied sich schiedt zu menschlichen Geschäften, Wie jeder Theil für sich, und auch für andre forgt, Das Herz vom Hirn den Geist, dieß Blut von jes nem borgt:

Wie im bequemften Raum sich alles schicken mussen, ? Wie aus dem ersten Zweck noch andre Rugen siessen, Der Rreislauf uns belebt, und auch vor Faulung schügt, Der ausgebrauchte Theil von uns c sich felbst versschwist,

Und unfer d ganzer Bau ein stetes Muster scheinet Bon hochster Wissenschaft, mit hochster Huld vereinet. Soll Gott, der diesen Leib, der Maden Speis und Wirth,

So väterlich versorgt, so prächtig ausgeziert, Soll Gott den Menschen selbst, die Seele nicht mehr schäuen?

Dem Leib fein Wohl zum Ziel, dem Geift fein Elend fegen ?

M 5

Mein,

a Diese Eck Al. 2.

b unfrer a. 2.

c bon a. 2. 3.

d gange q. 2. 2.

Nein, deine Huld, o Gott! ift allzuoffenbar, Die ganze Schöpfung legt dein a liebend Wefen dar: Die Huld, die Raben nahrt, wird Menschen nicht verstossen,

b Im Kleinen ist er groß, unendlich groß im Groffen.

Wer zweifelt dann daran? ein undankbarer Knecht: Drum werde was du willst, dein e Wollen ist gerecht. Noch d Unrecht noch Versehn kann vom Allweisen kommen,

Du bist an Macht, an Gnad, an Weisheit ja volltommen.

Wann unfer Geist gestärkt, bereinst dein Licht verträgt, Und sich des Schickfals Buch vor unfre Augen legt, Wann du der Thaten Grund uns würdigest zu lehren, Dann werden alle dich, o Bater! recht verehren, Und kundig deines Raths, den blinde Spotter fchmähn,

In der Berechtigkeit nur Gnad und Beisheit febn.

- a liebreich A. 2. 3.
- b Ber groß im Rleinen ift, wird groffer fenn im Groffen a. 2-9.
- e Willen a. 2.
- d Unbill noch Berfchuf a. 2. 3.

XV.

Beym Beylager

Zochwohlgebohrnen Gnädigen Zerrn

Isaac Steiger,

herrn zu Almedingen, bes Standes Bern Schultheißen;

Mit ber

Zochwohlgebohrnen Frauen

Elisabeth von Erlach, permählten Lombach.

Im Maymonat 1735.

Man wurde Unrecht thun, wenn man dieses Gebichte mit den gewöhnlichen feilen Glückwünschen vermengte. Eine zwanzigiährige Reihe von Gutthaten, und unzertrennliche Bande von Erkenntlichkeit '), haben mich an das hohe Zaus verknüpft, dessen beglückte Begebenheit der Vorwurf dieser Ode ist.

Rein Tag mar mehr der Musen Werth, Belebt mit Tonen meine Lieder, Von denen, die die Nachwelt hört; Nichts niedrigs hab ich vorgenommen, Nur Tone die vom Herzen kommen,

Nuv

<sup>&</sup>quot;) Mariane Wys von Mathod; des Berfassers erfie Gemahlin, mar eine Cochter-Lachter ber Schwesten bes herrn Schultbeißen Steiger,

### 188 Ben dem Steigerischen Benlager.

Rur Tone, die a jum herzen gehn; Benm edlen Borwurf, den ich wähle, Soll auch in der gemeinsten Seele, Der Ode hoher Geist entstehn.

Von dir, o Steiger! will ich wagen Bu singen, was dein Volk ist spricht, Was auch die Enkel sollen sagen, der Betrüget sonst mein Herz mich nicht. O könnt ich dich auf Pindar's Schwingen, Der Ewigkeit entgegen bringen, Wo wahrer Helden Namen sind! Wie wurde sich dein Nuchtland freuen, Wann es dich, in den ersten Reihen, Ber Paulen und Valeren sindt.

Ich sage, wann ich an dir e merke, Und sag est unentfärbt vor dir: Der Klugheit nie vergebne & Stärke, Der e weisen Reden kurze Zier, Die Freundlichkeit der holden Sitten, Die auch der Feinde Herz erstritten, Des Staates innre Wissenschaft; f Auf deines Rüchtlands erstem Sitze,

Schit

a ins Berge A. 3.

b Betriegt mich fonft mein Berge nicht. a. 3.

c fiebe a. 2. d Dube a. 2.

e netten a. 2:9.

f Daf beinen Beift und herzens - Gaben Der Welt Aufmertfamteit ju haben Roch fehlt a. 3. 4. 5.

Fehlt deinem herzen, deinem Wiße, Noch ist ein Schauplat ihrer Kraft.

Des himmels Gunst, die selfnen Seelen Frengebig seizet ihren Preiß, Ließ auch an dir kein Zeichen sehlen, Woran man sie zu kennen weiß; Sie hub, aus niedrigern Geschäften, Dich nach und nach mit sichtbarn Krästen, Durch alle Stufen auf den Thron. O wahrlich edle Art der Würde! Und einzig wurdig der Begierde;

\* Sie ist der eignen Thaten Lohn.

Doch eines Staatsmanns dußrer Schimmer Ist eine Pracht, die Kummer deckt:
Das herz bleibt dd, und ruhet nimmet,
Wann es nicht trene Freundschaft schmeckt.
Ein herrscher opfert sich dem Staate,
Von seiner Muh und wachen Rathe,
Ist er allein, der nichts genießt;
Unselig! wann nicht wahre Liebe
Die Zusucht seiner Seele bliebe,
Die Lust auf seine Sorgen gießt.

Du auch, der dein bemühtes Leben • Der Bürger Wohlfahrt hast gewenht, Wirst uns nunmehr ein Benspiel geben, Von wohlverdienter Seligkeit.

# 190 Ben bem Steigerischen Beplager

٧.

Des Vaterlandes schwere Sorgen, Die wachen Nacht' und frühen Morgen, Sind keinem so, wie dir bewußt; Drum ist der Wille des Geschickes, Daß du, o Vater unsers Glückes, Auch endlich theisst mit unster Lust.

Ein ungetadeltes Geblüte,
Das seine Ahnen nicht mehr zählt,
Ein Sinn, der Munterkeit und Gute,
Der Feur und Sittsamkeit vermählt,
Ein nur um dich bemühter Wille,
Ein herz, das huld und sanste Stille,
Bu deiner Ruhstatt öffnen wird;
Die, welche deiner werth gewesen,
hat dir der himmel auserlesen;
Der sie für dich hat ausgeziert,

O selig! die ihr Glück verdienen,
Sie fürchten keinen Unbestand,
Der himmel läßt ihr Alter grünen,
Und gönnt ihr Wohl dem Vaterland.
O könntest du die herzen sehen,
Die Krast und Leben dir erstehen,
a Der Waisen stumme Frölichkeit!
Die sinds, o Steiger! die den Segen
Auf dich seit vielen Jahren legen,
Der sich auf beinem Stamm verneut.

a Und frober Baifen fumme Freud. M. 2.

# Ben bem Steigerischen Beplager. 491

D spate soll bein Aug ermstven,
Bor dem Verfall und Upruh stiehn!
Sieh Freyheit, und den güldnen Frieden,
Noch unter unsern Kindern blum!
So viel Verdienst, so manche Tugend,
Verdienet mehr als eine Jugend,
Verdienet den Dank noch einer Zeit:
Dein Staat, dein Volk, die dieh verehren,
Bewust des Werths, den sie verlöhren,
Misgönnen dich der Ewigkeit.

- 2 D daß dein Herze spat erfahre Des muben Alters satte Rast; D daß du zählest so viel Jahre, Als viel du Leid versusset hast! A. 2. 3.
- Die taufend herzen mit mir theilen, Die taufend herzen mit mir theilen, Ein Pfand fepn der Unfterblichfeit. a. 2.

#### XVI.

# Shmalige Zueignungsschrift

Zochwohlgebohrnen gnadigen Zeren, "herrn

I faac Steiger, bes Standes Bern Schultheissen \*).

#### .. I 7 3 4.

Ser alten Schweißer tapfre Hand, hat noch ein rauher Muth geführet, Ihr Sinn war start und ungezieret, Und all ihr - Wiş war nur Verstand.

Richt, daß man und verachten foll, Der Frenheit Sitz und Reich auf Erden Kann nicht an Geist unfruchtbar werden, Wer frey darf benken, benket wohl.

Rein, ihr im Stahl erzögner Sinn b Fand keinen Reiz an mindrer Ehre, Vom Anblick ihrer furchtbarn heere Floh Scherz und Muse schüchtern him.

3#

a Geift A. 2. 3.

b Bar obn' Gefühl für minbre a. 2. 3.

<sup>\*)</sup> Bir haben ichon vor grangig Jahren biefes murbige Sampt unferer Republik verlohren.

# Zueignungsschrift an hrn. Flage Steiget. 193

Ist daß der Sieg und Friede giebt, Ift auch der Zierrath rühmlich worden, Man prieß sonst blos ein sieghaft Morden, Ist wird ein reiner Lob geliebt.

Du, bessen Stharffinn nichts umschränkt, Bor dem nichts wurdigs liegt verborgen, haft oftmals, satt von höhern Sorgen, Auch Dichtern einen Blick geschenkt.

† Das alte Vorrecht unfrer Kunft Ift ja der Benfall groffer Manner,

a Man hat auch in bem hochsten Orden, Den Geift gefennet und geliebt. A. 2. 3.

† Unstatt dieser zwey Strophen, flunden fin der Auflage von A. 1734. diese drey folgenden.

Dein unerschöpfter Sinn besteht Allein verschiedner Manner Pflichten, Staat, Nechte, Policen, Geschichten,! Die Weisheit und die Najestät.

Der himmel fegne beinen Stab, . Der dir, o Saule biefes Standes! Der Boblfahrt unfers Baterlandes Durchlauchte Laft gu tragen gab.

Er lege beinem Leben ben Erft manches Jahr, bann noch ein Leben, Das dir ein Dichter moge geben, Der bich ju rubmen wurdig fen.

# 194 Zueignungsschrift an Hrn. Steiger.

Je größrer Fürst, je größrer Renner, Das zeigt Augusts und Ammons Gunft.

Warum zeugt nicht bein glücklich Land Wie große Häupter große Sänger? Warum bleibt wahres Lob nicht länger, Alls was die Schmeicheley erfand?

Doch Mannern beiner Treflichkeit Versagt der himmel keine Kronen, Er lohnt Macenen mit Maronen, Und Tugend mit Unskerblichkeit.

#### XVII.

# Unvollkommenes Gedicht über die Ewigkeit \*).

1 7 3 6.

36 Balber! wo kein Licht durch sinstre Tannen straft,

Und sich in jedem Busch die Nacht des Grabes malt: Ihr holen Felsen dort! wo im Gesträuch verirret, Ein trauriges Geschwärm einsamer Vögel schwirret: Ihr Bäche! die ihr matt in dürren Angern siest, \*\*) Und den verlornen Strom in ode Sümpfe giest: Erstorbenes Gesild', und grausenvolle Gründe! O daß ich doch ben euch des Todes Farben fünde!

O nährt mit kaltem Schaur, und schwarzem Gram mein Leid!

Send mir ein Bild ber Ewigkeit!

N 2

Mein

<sup>&</sup>quot;) Auf daß sich niemand an den Ausbrücken ärgere, worinn ich von dem Lobe, als einem Ende des Beefens, oder der Poffnung spreche, so ift es nothig zu berichten, daß alle diese Reden Simmurfe haben sent sollen, die ich murbe beantwortet haben, wann ich fähig wäre, diese Ode zu Ende zu bringen.

<sup>\*\*)</sup> Es find Cophwaffer, die die feuchten Biefen, in die fie fich ergieffen, sandicht und burre machen.

#### 196 Ueber die Ewigkeit.

Mein Freund ift bin!

Sein Schatten schwebt mir noch vor dem verwirrs ten Sinn,

Mich dunkt, ich seh sein Bild, und höre seine Worte: Ihn aber halt, am ernsten Orte, Der nichts zurucke läßt, Die Ewigkeit mit starken Armen fest.

\*\* \*\* \*

a Kein Stral vom Kunstigen versidrte seine Ruh, Er sah dem Spiel der Welt noch heut geschäftig zu; Die Stunde schlägt, der Vorhang fällt, Und alles wird zu nichts, was ihm so wirklich schien. Die dicke Nacht der den Geisterwelt, Umringt ihn ist mit schreckenvollen Schatten; Und die Begier ist, was er noch behält, Von dem, was seine Sinnen hatten.

Und ich? bin ich von höherm Orden?. Nein, ich bin was er war; und werde, was er worden,

Mein Morgen ist vorben, mein Mittag rudt mit Macht:

Und eh der Abend tommt, tann eine fruhe Racht, Die teine hoffnung mehr jum Morgen wird versuffen, Auf ewig mir die Augen schliessen.

Furcht.

a Roch feut mar er mas ich, und fah auf gleicher Buhne Dem Schaufpiel diefer Welt, wie ich beschäftigt zu. Die Stunde schlägt, und in dem gleichen Ru If alles Nichts, so wirklich als es schiene. M. 3-

Furchtbares Meer der ernsten Swigkeit! Uralter Quell von Welten und von Zeiten! Unendlichs Grab von Welten und von Zeit! Beständigs Reich der Gegenwärtigkeit! Die Asche der Vergangenheit Ist dir ein Keim von Künstigkeiten.

Unenblichkeit! wer misset dich? Ben dir sind Welten Tag', und Menschen Augenblicke. Vielleicht die tausendste der Sonnen welzt itzt sich, Und tausend bleiben noch zurücke. Wie eine Uhr, beseelt durch ein Gewicht, Silt eine Sonn, and Gottes Krast bewegt: Ihr Trieb läust ab, und eine 2 zwente schlägt, Du aber bleibst, und zählst sie nicht. Der Sterne stille Majestät,
Die und zum Ziel besestigt steht,
Silt vor dir weg, wie Gras an schwülen Sommerztagen;

Wie Rosen, die am Mittag jung, Und welf sind vor der Dammerung, Ift gegen dich der Angelstern und Wagen.

Ms mit dem Unding noch das neue Wesen brung, Und, kaum noch reif, die Welt sich aus dem Abgrund e schwung,

M 3

C

a andre 2. 3 . 9.

b rang a. 3.

e schweng, a. 3.

Eh als das Schwere noch den Weg zum Fall ge-

Und auf die Nacht des alten Nichts, Sich goß der erste Strom des Lichts, Warst du, so weit als ist, von deinem Quell entfernet. Und wann ein zweytes Nichts wird diese Welt bearaben;

Wann von dem a Alles felbst nichts bleibet als die Stelle;

Wann mancher himmel noch, von andern Sternen belle,

Wird seinen Lauf vollendet haben; Wirst du so jung als ist, von deinem Tod gleich weit, Gleich ewig funstig seyn, wie heut.

Die schnellen Schwingen der Gedanken, Wogegen Zeit, und Schall, und Wind, Und selbst des Lichtes Flügel langsam sind, Ermüden über dir, und hoffen keine Schranken. Ich häuse ungeheure Zahlen, Gebürge Millionen auf; Ich welze Zeit auf Zeit, und Welt auf Welt zu Hauf;

tind wann ich, von der b fürchterlichen Sobe, Mit Schwindeln wieder nach dir sehe, Ist alle Macht der Zahl, vermehrt mit tausend Malen, Noch nicht ein Theil von dir; Ich e tilge sie, und du liegst ganz vor mir.

O Gott!

a gangen AU, A. 3. b graufen a. 3. 4. 5. c rieb sie ab, a. 3.9.

D Gott! du bist allein des Alles Grund!
Du Sonne, bist das Maaß der ungemeßnen Zet,
Du bleibst in gleicher Krast, und stetem Mittag, stehen,
Du giengest niemfals auf, und wirst nicht untergehen,
Ein einzig Ist in dir, ist Ewigkeit.
Ja, könnten nur a ben dir die sesten Kräste sinken,
So wurde bald, mit ausgesperrtem Schlund,
Ein allgemeines Nichts des Wesens ganzes Reich,
Die Zeit und Ewigkeit zugleich,
Als wie der Ocean ein Tröpfgen Wasser trinken.
Vollkommenheit der Grösse!
Was ist der Mensch, der gegen dich sich hält!
Er ist ein Wurm, ein Sandsorn in der Welt,
Die Welt ist selbst ein Punkt, wann ich an dir sie

Nur halb gereiftes Nichts, seit gestern bin ich kaum, Und morgen wird ins Nichts mein halbes Wesen kehren:

Mein Lebenslauf ist wie ein Mittagstraum, Wie hoft er dann, ben beinen auszumähren?

Ich ward, nicht aus mir felbst, nicht weil ich wers den wollte;

Sin Etwas das mir fremd, das nicht ich felber war, Ward auf dein Wort mein Ich. Zuerst war ich ein Kraut,

Da ich ein Mensch schon heissen follte,

N 4

b fich a. z.

a in 21. 3.

Die schöne Welt war nicht für mich gebaut, Mein Ohr verschloß ein Fell, mein Aug ein Staar, \*)

Mein Denken stieg nur noch bis zum Empfinden, Mein ganzes Kenntnis war: Schmerz, Hunger und die Binden.

Bu diesem Wurme kam noch mehr von Erdenschollen, Und von des Meeles weissem Sast; Ein inn'rer Trieb sieng an die schlassen Sehnen Bu meinen Diensten auszudehnen, Die Füsse lernten gehn durch fallen, Die Zunge a beugte sich zum Lallen, Und mit dem Leibe wuchs der Geist. Er prüste nun die ungeübte Krast, Wie Mücken thun, die, von der Wärme dreist, Halb Würmer sind, und sliegen wollen. Ich starrte jedes Ding als fremde Wunder an; Ward reicher jeden Tag, sah vor und hinter heute,

Maak, rechnete, verglich, erwählte, liedte, scheute, Ich irrte, sehlte, schlief, und ward ein Mann!

Int fühlet schon mein Leib die Raherung des Richts!

Des Lebens lange Last erdruckt die muden Glieber; Die

a reiffete 21. 3. 4. 5.

<sup>\*)</sup> Diefes natürliche in dem ungebohrnen Rinde bie Augen schliessende Fell habe ich in den Upsalischen Abhundlungen beschrieben.

Die Freude flieht von mir, mit flatterndem Gefieder,

Der Sorgenfrenen Jugend zu.

Mein: Edel , der fich mehrt, verstellt den Reitz des Lichts ,

Und streuet auf die Welt den hofnungslosen Schatten;

Ich fühle meinen Geist in jeder Zeil ermatten, und teinen Trieb, als nach der Ruh!

#### XVIII.

# Ueber Marianens anscheinende Besserung.

ben 16 October 1736.

Dieses kleine Gedicht, worinn die Poesse schwach und nichts als die Rührung des Zerzens noch ei nigermaßen poetisch ist, hat die Zeichen einer Besterung zum Vorwurf, die nach der Ankunst um Nugen Sorge des erfahrnen und glücklichen Arztes, Zerrn Leib-Medici Werlhofs, sich an diese geliebten Kranken gewiesen hatten. Es war di Arbeit einer einsamen Stunde, und zwey Tag darauf machte ein unverhofter Tod der Freude da Ehemannes ein trauriges Ende.

Der Mariane nahen Tod,
Und las in jedem Blick mehr Schmerzen,
In jedem Athemzug mehr Roth.
Ich netzte die geliebte Bruk,
Rit meinen abgehärmten Wangen,
Und hielt mit Anglt, und zagendem Verlangen,
Vor dem annahenden Verluft,
Den holden Leib umfangen.
Zuletzt wandt ich mit einem Blicke,
Worinn mit der Verzweifelung
Woch etwas matter Hoffnung rung,
Mich nach dem skassender Geschicke.

#### Ueber Marianens anscheinende Besser. 203

Ruß ich sie missen, die ich liebe, 'Und neben der ich nichts geliebt?
Was hätt' ich, wenn sie mir nicht bliebe?
Straft dann der himmel auch die Triebe, Die er uns selbst besiehlt und giebt?

Ist keine Krast in wahren Thranen? Dringt denn mein Seussen nicht zu dir? Herr! deine Weisheit schilt mein Sehnen; Du willst mich von der Welt entwähnen, Sie war mir nur noch werth in ihr.

Huch weinend ehr' ich beinen Rath: Doch hört dein Will auf unser Flehen, So laß auch mich die Gnade sehen, Die oft ein reines Herz erbat.

Aufrichtig Flehen wird erhöret:
Ich sprach, und durch den dunkeln Sinn
Fuhr auch zugleich ein Stral von neuerhoffnung hin;
Die Fluten Angst, die sich in mir empöret, Sertobten nach und nach;
Ein inn'res Wort, ein höh'rer Tröffer sprach,
Zu dem, von Angst und tiesem Schmerzen,
Schon lang gequälten Herzen:

Wer thut, und tragt, was Gott gebeut, Aus Gottes Willen macht den seinen, Und füßt die hand, die Strafe dreut, Wird danken, wo er meint zu weinen.

#### 204 Ueber Marianens anscheinende Beffer.

Es kam der Mann, den Gott erwählte
Ein Werkzeug seiner Huld zu seyn:
Er sah, was die Geliebte qualte,
Mit unbetrögner Scharslicht ein.
Gleich legte sich der Brand, der in den Adern glübte,
Das heimlich starte Gift, verjagt ans dem Geblüte,
Wich minder edlen Stellen zu;
Ihr Herz fand Krast, ihr Haupt die Ruh.
Ein frischer Trieb suhr in die matten Glieder,
Sie sah das fast verlassne Licht,
Mit halb verblendetent Gesicht,
Die Welt und mich erkannte Sie nun wiedet.

Nater! es hat deine Gnade Mit der Menschen Flehn Gedult; Aber gieb daß deine Huld Nicht mehr Schulden auf uns lade. Laß ihr Leben, dein Geschenke, Fruchtbar senn an Dank und Trens Gieb, daß es mich nie erfreu, Näß ich nicht an dich gedenke.

#### XIX.

## Trauer.Ode

benm Absterben

#### seiner geliebten Mariane, \*)

Nov. 1736.

oll ich von deinem Tode singen? O Mariane! welch ein Lied! Bann Seuszer mit den Worten ringen, Und ein Begriff den andern sieht. Die Luft, die ich an dir gefunden, Vergrössert jezund meine Noth; Ich öffne a meines Herzens Wunden, Und fühle nochmals deinen Tod.

Doch meine Liebe war zu hestig, Und du verdienst sie allzuwohl, Dein Bild bleibt in mir viel zu krästig, Als daß ich von dir schweigen soll. Es wird, im Ausdruck meiner Liebe, Mir etwas meines Glückes neu; Als wann von dir mir etwas bliebe, Ein zärtlich Abbild unster Treu.

Nicht

<sup>\*)</sup> meine A. 3.

<sup>\*)</sup> Aeltefter Tochter bes hrn. Samuel Wyf, herrn zu Mathod und la Mothe, und Marien von Dießbach, die der Verfasser den 19febr. 1731 gehemathet, und den 30 Octobr. 1736 durch den Cod verloren hat, da er eben einen Monat vorber in Göttingen angekommen was.

Micht Reden, die der Witz gebieret, Micht Dichter-Rlagen fang ich an; Nur Seufzer, die ein Herz verlieret, Wann es sein Leid nicht fassen kann. Ja, meine Seele will ich schildern, Von Lieb' und Traurigkeit verwirrt, Wie sie, ergest an Trauerbildern, In Kummer-Labyrinthen iert.

Ich sich verzweistend zu dur erblastest, Wie ich verzweistend zu dir trat, Wie du die letten Kräfte fastest, Um noch ein Wort, das ich erbat. O Seele voll der reinsten Triebe! Wie ängstig warst du für mein Leid? Dein lettes Wort war Huld und Liebe, Dein lettes Thun Gelassenheit.

Wo slieh ich hin? In biesen Thoren Hat jeder Ort, was mich erschreckt!
Das Haus hier, two ich dich verloren;
Der Tempel dort, der dich bedeckt;
Hier Kinder — Ach! mein Blut muß lodern Beym zarten Abdruck deiner Zier,
Wann sie dich stammelnd von mir sodern;
Wo slich ich hin? ach! gern zu dir.

Wie

D soll mein herz nicht um dich weinen! Hier ist kein Freund dir nah als ich. Wer rif dich aus dem Schooß der deinen? Du liessest sie, und wähltest mich.

2 Dein Vaterland, dein Recht zum Glücke, Das dein Verdienst und Blut dir gab, Die sind's, wovon ich dich entrücke, Wohin zu eilen? in dein Grab.

Dort in den bittern Abschiedsstunden, Wie deine Schwester an dir hieng, Wie, mit dem Land gemach verschwunden, Sie unserm letten Blick entgieng; Sprachst du zu mir, mit holder Gute, i Die mit gelagner Wehmuth stritt; Ich geh nitt ruhigem Gemuthe, Was sehlt mir? Haller kömmt ja mit.

Wie kann ich ohne Thranen denken An jenen Tag, der dich mir gab? Noch jezt mischt Lust sich mit dem Kränken, Entzückung lößt mit Wehmuth ab. Wie zärtlich war dein Herz im Lieben, Das Schönheit, Stand und Gut vergaß, Und mich, b allein nach meinen Trieben, Und nicht nach meinem Glücke maß.

Ein Naterland, das dir gewogen,
 Berwundschaft, die dir liebreich war,
 Dem allen hab' ich dich entzogen:
 Bobin zu eilen? auf die Baar. A. 3. 4. 5.
 fo arm ich selbst mich schriebe, a. 3.

Mie bald verliesselt du die Rugend, Und a flohst die Welt, um mein zu fenn; Du b miedst den Weg gemeiner Tugend, Und warest schon für mich allein. Dein Berg hieng gang an meinem Bergen, Und forgte nicht für dein Geschick; Boll Angft, ben meinem fleinsten Schmerzen, Entzückt auf einen froben Blick.

Ein nie am Giteln fester Mille, Der fich nach Gottes Kügung bog; Bergnüglichkeit und fanfte Stille, Die weder Muth noch Leid bewog; Ein Borbild fluger Zucht an Kindern, Ein ohne Blindheit gartes Berg; Ein Berg, gemacht mein Leid zu lindern: War meine Lust, und ist mein Schmerz.

Uch! herzlich hab ich dich geliebet, Weit mehr als ich dir kund gemacht, Mehr als die Belt mir Glauben giebet, Mehr als ich selbst vorhin gedacht. Wie oft, wann ich dich innigst kußte, Erzitterte mein Berg und fbrach: QBie, mann ich Sie verlaffen mufte! Und beimlich folgten Thranen nach.

Ra, mein Betrübnik foll noch mabren, Wann schon die Zeit die Thranen hemmt: Das herr kennt andre Arten Rabren, Mis die die Mangen überschwemmt.

a miebfte M.12. b wichft vom a. a. 2.

Die erste Liebe meiner Ingend, Ein innig Denkmal deiner Suld, Und die Verehrung deiner Tugend, Sind meines Bergens ftete Schuld.

Im dickften Wald, ben finstern Buchen, Wo niemand meine Klagen bort, Bill ich dein holdes Bildnif suchen, 2Bo niemand mein Gedachtnif fort. 3ch will dich seben, wie du giengest Wie traurig, wann ich Abschied nahm : Wie gartlich, wann du mich umfiengest; Wie freudig, wann ich wieder kam.

Much in des himmels a tiefer Ferne, Will ich b im Dunkeln nach dir febn . Und forschen, o meiter als die Sterne. Die unter deinen Ruffen drebn. Port wird jest deine Unschuld glangen Nom Licht verklarter Wissenschaft: Dort schwingt fich aus den alten Grangen, Der Seele neu entbundne Rraft.

Dort lernst du Gottes Licht gewöhnen, Sein Rath wird Seliakeit für dich: Du mischest, mit der Engel Tonen, Dein Lied, und ein Gebet für mich.

a tiefften M. 3.

b ben Nachte a. 3.

c jenseits allen a. 4. 5.

#### 210 Benm Absterben sein gel. Mariane.

Du lernst den Nugen meines Leidens, Gott schlägt des Schickfals Buch dir auf: Dort steht die Absicht unsers Scheidens, Und mein bestimmter Lebenslauf.

Bolltommenste! die ich auf Erden So stark, und doch nicht gnug geliebt; Wie liebenswürdig wirst du werden!

a Nun dich ein himmlisch Licht umgiebt, Mich überfällt ein brunstig Soffen,
O! sprich zu meinem Wunsch nicht nein!
O! b halt die Arme für mich offen!
Ich eile, ewig dein zu seyn.

- 2 Bann A. 3.
- b halte beine Arme offen a. 3.

#### XX.

### Ueber Ebendieselbe.

Febr. 1737.

eliebte! wann ist folch ein Name Nicht zu vermessen ist von mir, weiß, daß nichts von Leid und Grame er Wege sinden kann zu dir; h, wann vom Licht der wahren Sonne, h Stralen fallen niederwärts, wirf auch du, vom Sis der Wonne, Aug auf deines Hallers Herz.

- ) heisset mich die West vergessen!
  ) tadelt man in meiner Brust!
  n Herz, ein Herz das dich besessen,
  l offen senn für andre Lust.
  vich und mich schmäht der zusammen,
  mein Betrübnis unterbricht,
  ennt' er selber reine Flammen,
  chölte meine Thränen nicht.
- ) wenig kennen wahre Liebe, Anmuth zeugt, und Tugend wenht, ist kein Frendrief wilder Triebe, t eine Magd der Ueppigkeik.

Dein Lieben war, mein Leib ergegen Mit heimlich sorgender Geduld; Mein Lieben war, mein Gluce schägen, Belohnung suchen beiner Huld.

Ihr holden Jahre! die wir Bende Einander, ach! so kurz gemacht, O hatt' ich nur, was wir im Leide, Ben manchem Sturme hingebracht; Wir suchten Ruh in zärterm Scherzen, Wie Tanden, die ein Wetter sliehn, Und fanden Lust, selbst in den Schmerzen, Weil unste Treu nie heller schien.

O Bern! o Baterland! o Worte Boll reger Wehmuth, banger Lust! O zärtlich Bild geliebter Orte, Boll Wunder Spuren in der Brust! O bleibt bey mir, erneut die Stunden, Da Sie die Hand mir zitternd gab: Wo sevd ihr? ach, ihr send verschwunden! Ich bin allein, sie deckt ein Grab.

Ein Grab? in deinen schönen Tagen?
Dy Rose, frisch vom reinsten Blut.
Ach ja! dort ward Sie hingetragen,
hier ist der Tempel, wo Sie ruht.
Der Stein, den ich beschrieben habe —
O wie ists hier so der und still!

D hier ists, wo a in ihrem Grabe, Ich meinen Schmerzen enden will.

Ja fern von b allen, die uns lieben,
Die Blut und Freundschaft uns verband, Hier, wo mir nichts als du geblieben, Hier ist mein letztes Vaterland. Hier, wo kein Freund wird um mich weinen, Wo nichts ist mein, als beine Gruft, Hier steht mein Grabmal ben dem deinen, Wohin mich mein Verhängnis rust.

† D baß ich doch dich lieben mußte?
Wie glücklich warst Du ohne mich?
Dein Muth, der nichts von Sorgen wußte,
Sah nichts als Lust und Scherz um dich,
Du warst vergnügt, gesucht ben allen,
Mit Tugend, Zierd und Gut geschmückt!
O hätt' ich niemals dir gefallen!
Wär ich nur arm, und du beglückt!

Doch nein! ich kann mein Glud nicht haffen, Und deine huld verdient nicht Reu; Gott hat dich mir aus Wahl gelassen; Er liebet uns mit weiser Treu;

**D** :

SON

a im gleichen A. 3 - 9.

b allem, was wir a. 3.

e Was a. 3.

<sup>4</sup> Diese hier folgende 24 Zeilen fehlen in ben famf erften Ausgaben.

#### 214 Ueber Cbendieselbe.

Gott ifts, ber bich ber Welt genommen, Der mich vielleicht bir schaden sah; Der mich beit gleichen Weg heißt kommen; O sen er rauh, ift er nur nah'!

D Wonne! flammendes Entzüden!
D Freude! die die Junge bindt!
D Tyranen nur! dich auszudrücken!
Gefühl, das keine Worte findt!
D, dort ift sie, im selgen heere!
Beym Stul des Lamms, am Lebensstuß!
Uch! daß mein Leib verwesen ware,
Der mich von Ihr noch trennen muß!

#### XXI.

#### Ueber das Einweihungs-Fest

der Göttingischen hohen Schule.



I 737.

As reget sich in meinem Busen?
Ift es Verwundrung? ist es Lust?
Gelinde Triebe'stiller Musen,
Fühl ich euch nicht in meiner Brust?
Nicht der Trompeten wildes Blasen,
Nicht eines Sieges schädlichs Rasen,
Ein Glück, das tausend Elend macht;
Nein, mich rührt eine reine Wonne,
Ein Tag, der neidlos, wie die Sonne,
An Wohlthun reicher als an Pracht.

Was seh ich? eine sanste Klarheit, Ein dustres Land wird hell davon: O Himmelskind; du bist die Wahrheit, Die Segensspur verräth dich schon: Dein starker Stral zerstreut die Schatten, Die Zeit und Wahn befestigt hatten, Die Seelen selber machst du neu: O Schönheit! für den Geist gezieret, Wen einst dein zwingend Licht gerühret, Bleibt keinem mindern Gute treu.

#### 216 Ueber das Sinweihungs . Reft

Wer ist die Schaar, die dich begleitet?
Auf die dein Blick mit Borzug fällt:
Ein Weg von Stralen, der sie leitet,
a Bindt an den himmel unste Welt.
Der keusche Reiz von ihren Zügen,
Ihr lehrend Spiel, ihr still Vergnügen
O Musen! eilt nicht von uns hin,
Liebt diesen Sit, den man euch bauet,
Zeigt euch, wie euch Athen geschauet,
Und ward der Erde Lehrerin.

Sie stehn; die eine sucht die Stille, Und ihrer Saiten holde Krast; Sie spielt, und der bezwungne Wille Verlernt die Wuth der Leidenschaft: Die kluge Zeugin der Geschichte Zeigt unserm sonst zu kurzem Lichte Im Vorigen das Künstige: Mit ernster Krast, im letzen Fernen, Sucht jene, jenseits allen Sternen, Der Gottheit umerschöpste See,

Mir schwindelt: wo sind Zeit und Gränzen, Die Nachwelt kömmt, und preist dieß Fest: Ich seh ein Licht den Enkeln glanzen, Dem dieser Tag den Schein verläst. Ein Geist, noch unreif zu dem Wesen, Wird heut zur Grösse schon erlesen,

Va-

a [Bereint den himmel mit ber Belt. A. 3. 4. 5.
Derhindt ben himmel unfrer Belt. a. 6-9.

Berknüpft in dieses Tages Riß: So lagen in Athens Beginnen Des 2 spaten Plato starke Sunnen Verborgen, aber doch gewiß.

So ist's, da blüht der Musen Shre, Wo man der Weisheit Würde schätz: Wo wird mehr Werth auf ächte Lehre, Auf Trestichteit mehr Preis gesetz? Die Mutter rühmlicher Erempel Belohnung, sichert diesen Tempel, Vor seiger Armuth Sclaveren: Erhabner Seelen theure Morgen, Bu edel für gemeine Sorgen, Stehn hier zum Dienst der Wahrheit frey.

Wer aber ists, der euch beschützt?
Thr Musen! zeigts der Nachwelt an,
Sagt, wenn der Marmor schon vernützt,
Das, was ihr seht, hat Er gethan!
O Fürsten! unter Millionen,
Riest Gott sich einen aus zu Kronen,
Und zählt ihm aller Schicksal ein.
O lernt am Benspiel, das ihr schauet,
Gott hat ihm seine Macht vertrauet,
Ein Wertzeug seiner Huld zu seyn.

Schweigt, Musen, aber von den Britten, Der helden wurdigstem Gebiet;

D 5

Cagt

#### 218 Ueber das Einweihungs. Beft

Cagt nicht, wie kühn der Löw gestritten, Mengt keine Welsen in sein Lied. Zu ost malt ein gemeiner Dichter An seinem Helden Nebenlichter, Und schwächt sein Lob mit sremden Ruhm: Lehrt ihr die Menschen tieser sehen: Georgens Thron ist Gottes Lehen, Und der Gebrauch sein Eigenthum.

Er ists, dem so viel Bolter danken, Daß Frieden ihre Staaten schütt; Der, mit gerechter Rlugheit Schranken, Die Herschsucht hemmt, und Schwache stütt. Ihn wasnet Macht und Muth zum Kriege, Doch liebt er Frieden mehr als Siege, Mehr unser Glück als fremdes Land: Er ists, der nie aus Chrsucht kämpset, Und, was ein held am letzten dämpset, Zu theuren, Nachruhm überwand.

Sein Geist dringt durch mit sichrer Starte, Wo er gemeine Wohlfahrt sindt: Aus Gute liebt er grosse Werke, Und Wunder, wann sie heilsam sind. Ein Fluß fiel tobend in die Thaler, Weil die Natur der Erde Fehler Zu a weiser Fürsten Uebung ließ; Er sprach: und Berge wurden Tiefen

Und die gezähmten Wellen liefen Durch Rlippen, die er weichen hieß. \*)

Ja, weiter als die Welt der Alten Wirft er den Segensreichen Blick, Und, würdig bende zu verwalten, Macht er noch einer = Erde Glück: Ein wildes Volk lernt Tugend nennen, \*\*) Und bestrer Sitten Würde kennen, Ein jeder Wald wird eine Stadt; Es b eilt, beglückt und gut zu werden, Und preist das Glück der andern Erden, Die dich, o Vater! ben sich hat.

Doch, herr! bein unumschränkt Gemüthe. Das für so viele Staaten wacht, hat auch für scheue Musen Güte, hat diesen Tag uns groß gemacht. Die Völker an der e sansten Leine Sehn heut ein Fest von seltnem Scheine, Das keiner sah, noch mehr wird sehn. Und jeder wünscht, zu deinem Leben, Von seinen Jahren zuzugeben, Dich seinen Kindern zu ersehn.

D Mufen!

2 Belt Geschick: A. 3.

b lernet gut und glucklich a. 3 - 8. c fillen a. 3.

Die vortreffliche Schleuse gu Sameln, wodurch' bie gefährliche Schiffahrt auf der Weser von einem groffen Eheil ibrer Beschwerlichfeit befrenet worden ift.

Das neubewohnte Georgien.

#### 220 Ueber das Einweihungs-Fest der 2c.

D Musen! wer kann wurdig singen?
Ehrt selbst den Stister eurer Ruh:
Legt einen Geist des Maro Schwingen
Zu meiner Tren und Sifer zu:
a Noch rühmt, auf den gelinden Saiten,
Melpomene die stillen Zeiten,
Wo man den held als Bater sieht:
Bald aber füllt, gereizt zum kriegen,
GENGE Land und See mit Siegen;
Calliope! dein ist dieß Lied.

a Sagt ihm, Seorg und Caroline
Die Weisen langk ein Munder schiene,
Sind, was die Jabel sonft erdacht;
Sind Mufter von Bollfommenheiten,
de einst ihr Stamm in späten Zeiten
Der letten Nachwelt-gläublich macht! A. 3.

#### XXII.

#### An Se. Excellenz HERRR

#### Gerlach Adolph v. Münchhausen

Sr. Königl. Maj. von Großbrittannien und Churfurfil. Durchl. ju Braunschweig-Luneburg

Sochbetrauten Gebeimden Rath und Groß . Boigt ju Celle, und Ronigl. hoben Reprasentanten ben der ' ... Einweihung

ber Georg , Augustus Universität, unter fremden Ramen.

#### ben 17 Sept. 1737.

Der auf der erhabenen Stelle eines Königl. Minifters nun die Belohnung seiner hohen Verdienste geniessende Welmann, in dessen Namen dieses Gedicht unserm Erlauchten Wohlthater überreicht worden, wird die so lang schon verschobene Bekanntmachung desselben nicht in Ungnaden vermerten, die auf Seiten des Verfassers eine schuldige Pflicht der wahrhaftigsten Dankbarkeit ist.

Nimm herr! mit der gewohnten huld, Dieß Opfer deiner Sohne, Die Treu, die auns beseelt, begehrt von dir Geduld, Und deckt die Fehler unstrer Lone. Is ist ein Lied, durch keinen Witz geschwächt, Und ohne Sorge schlecht.

= in uns wohnt, A. 2 - 9.

D fieh in und, gerührter Herzen Regung, Die, überschwemmt mit wallender Bewegung, In ungesuchte Worte bricht; Das wagt kein Schmeichler nicht.

Wahrheit hat ein redend Leben, Deffen Kraft kein Witz ersann; Was das herz hat eingegeben, hat kein heuchler nachgethan; Kunstler lernen schmeichelnd malen, Doch die Schönheit selbst hat Stralen, Die die Kunst nicht schaffen kann.

D daß du niemals angebort, Mas Freunde, die sich nichts verhehlen, Wo niemand ihre Frenheit stort, Von dir mit wahrem Ruhm erzählen. Er hats vollbracht, sie steht, GEORG AUGUSTE, Und mas dem Meid unmöglich heiffen mußte, Sie wächst, und ist schon groß. Ein einsam Volt, in oder Ruh erzogen, Bird ist der Reinlichkeit, ja felbst der Bier gewogen. Und offnet fremdem Wig die ungewohnte Schoof. Die Sandlung freut, aus arbeitsamen Sanben, Bequemlichkeit und Reichthum aust -Die Ordnung gieht die Stadt aus ihrem Grans, Und felbst bes Ectels Rlagen enden; Der Lebestuhl ift besett, und eine ftille Jugend Bernt mit ber Beisbeit auch die Tugend.

Wunder

Bunder von bemuhter Gute ! Muster von der Tugend Kraft! Da ein einziges Gemuthe Ganzer Lander. Wohlstand schaft. Alles was wir sehn und loben, Alles ift bein Gigenthum, Du hafts aus dem Staub erhoben, Mit ihm wachset auch bein Ruhm.

Ja deiner Kluaheit muß sich endlich alles fügen. Was das Verhängnif dir jur Prufung vorgelegt: Und Deiner Tugend gonnt der Simmel das Bergnugen. Dag, was du pflanzteft, itt schon fruhe Früchte trägt. Die wohlgewogne Wahl der Lehrer aller Orden, Erfießt aus manchem Bolt, aus jeder Wiffenschaft, und denen, blos durch beiner Gute Rraft, Em unberühmtes Land jum Baterland geworben : Die felbst dem Saf zu ftarte Suld; Die Grofmuth ungehofter Gaben, Die auch die Bitte nicht gefostet haben ; Dein unermudlich Aug, an tausend Orten wach, Kur nichts zu stolz, für nichts zu schwach, Sind es, die durch ein Meer von Sinderungen, Georg Augustens Gluck errungen. · Das Elend weicht getroft von deinem Angefichte! Du bist gerecht, doch gnadig felbst ber Schuld; Du biff gelehrt, und gutig minderm Lichte; Bemubt, und voll von freudiger Gedult, Und Tugenden, die sonst sich hassen, Beredt die Krommigkeit in dir fich zu umfassen.

#### 124 An Se. Ercell. Gerl. Ab. von Munch.

Bescheidenster, Du hörest uns nicht gern, Und wehrest beinem Ruhm sich dir zu zeigen; Doch Werte reden, wann wir schweigen; Wir sagten mehrers, warst du fern!

Eitle Ruhmsucht mag sich schämen, Unverdientes Lob zu nehmen, Das den innern Unwerth schilt; Tugend darf ihr Loh wol hören, Will die Demuth gleich es stören, Ift es doch ihr wahres Bild.

D sieh ein unerkäuslich Lob, Der Helden höchsten Preis, die wahrer Werth erhob. Von den gedrungnen Schaaren, Die um dein Antlit heut so emsig waren, Ist nicht dein Herz, das nicht dir gleiche Namen giebt, Ist niemand, der dich nicht sich selbst zu Liebe liebt, Kein Mensch, dem nicht dein Ruhm so werth als seis ner ist,

Nicht einer, der dich nicht so groß wünscht, als du bift.

herr! so viele tausend Seelen Haben einen Wunsch für dich, Unste treue Sorgen zählen, Jeden Tag, der dir entwich: O mach' einst das Glück der Kinder, Die dich heut noch angelacht; Und ihr Zeiten eilt gelinder, Die Er einzig gulden macht.

#### VVIII

#### XXIII.

## Auf das Absterben der Mariane

### Johann Jacob Bodmer.

r 7 3 8.

Ich habe dieses Gedicht des Zerrn Bodmers nicht umgedruckt lassen können, ob es wohl nunmehr in der Sammlung seiner kernhaften Poessen herausgekommen ist; weil sich die darauf erfolgte Antwie eine Nachahmung daron ist, die man ohne das Urbild nicht deutlich genug verstehen könnte. Des Zerrn Drollingers Trost-Ode hingegen, die in det Sammlung der Werke dieses angenehmen Dichters sich besindet, habe ich noch einmal auflegen zu lassen eben desibegen billig Bedenken getragen.

Du, dem die kalte hand des Todes die entrissen, Die dir die Eitelkeit gewohnt war zu versüssen, Wenn sie mit einem a Blick dich in die Arme schloß. Der von holdseligkeit und Indrunst überstoß; Erzähle mir, wie bists mun um dein herz beschaffen, Empfindest du darinn des Schmerzens starke Wassen, Der in dem tiessen Mark, mit hacken ausgestigt, Dir an dem Leben nagt, und undeweglich sitt?

a Aug, aus welchem Liebe floß, Und herzlicher Begier dich in die Armeschloß; A. 3. d es jest A. 3.:::

#### 226 Beren Bodmers Elegie.

Sag ob bein ftarter Geift, ber aus bem Rerter fteiget,

a Worinn ein schlechter Mensch sich nach der Erde neiget,

Des Kummers Meister wird, der blode Leut' ergreist, Ob er in fernem Wohl das neue Leid ersauft? Wenn er mit voller Krast sich in die Tief erhebet, Die über unserm Haupt im dunkeln Schicksal schwebet,

Und dann den fel'gen Schluß an semem End erwiegt, An welchem die schon steht, die hier im Grabe liegt, Sag, ob der Zauberton von wohlgesetzten Fussen, Wenn Anmuth und Verstand in b deinen Versen fliessen

Die Trauerbilder bannt, und wunderbar an Kraftdein angenehmer Bild zu deinem Troft erschaft?

. Mein; Beifer und Poet muß vor den Menfchen weichen,

Die menschliche Natur bricht ben fo schweren Streis chen

2 Worinn das schlechte Bolf sich nach der Erde neiget, Der schon mit voller Kraft sich in die Liefe fentt, Der über unserm haupt im dunseln Schickal bengt, Des Rummers Meister wird, der Schwächere ergreifet, Ob er im fünftgen Wohl das jenge Leid erfäuset, Wann er den sel'gen Schluß an seinem End erwiegt, An welchem die schon sieht, die jent im Grabe liegt.

b meinem Berfe a. 3.

e von a. 3.

d An Schonbeit und Sefalt geschmudtere a. 2.

Der Beife, ber Poet muß bor ben a. 2.

Mit aller Macht hervor. Fühlt aber nun dein herz So start als meines sühlt, wie stechend ist dein Schmerz?

Als mein geliebter Sohn, in dessen a geistvoll Leben Mein Geist gewebet war, den Athem aufgegeben, Silf Gott! wie ward mein herz an Wünschen and geleert,

Wie fand ich nichts mehr lieb - und nichts mehr hoffenswerth!

Und waren dazumal die hellgestirnten Ballen, Bonz innern Zuge fren, ind Chaos hingefallen, die hatt' ich ohne Reu gesehen untergehn, Und die Natur vermischt sich in den Alumpen drehn; Ich e hatt in meinem Fall die game Welt gezogen; So sehr war die Vernunst vom Leiden überwogen! Iht hat die Zeitzwennal den Tag zurück gebracht, Der mir die guldne Thur zur Freude zugemacht; Die Freude, die man iht an mir zu sehen meinet, Kömmt durch die hinterthur, und ist nicht, was üe scheinet.

Sie fist nur auf der Saut. Wann oft durch mein Gesicht

Ein von den Frolichen erborgtes Wesen bricht, So strafet mich mein Derz der zu willfährgen Lügen; Ich zwinge mich umsonst die Regung zu betrügen, Ich muß benseite gehn, fängt sie zu wallen an, Rach einem stillen Ort, allwo ich weinen kann.

N 2 N 97 (4)

c batte alle Welt in meinen gall gezogen, Go fart a. 3.

Beift, und a. 3.
b So batt ich ohne Reu fie feben untergebn, a. 3.

Roch jungstens, als ein Schwarm 2 gludrebenber getommen,

Ich ware b zu dem Rath der Burger aufgenommen, Rahm zwar der Freude Schmuck die aussern Glieder ein,

• Die alle, nur nicht mich, betrog der frohe Scheint Inwendig schlug der Zwang auf mich, mit schweren Streichen;

Ich mußte schnellen Schritts ins Nebenzimmer weischen;

Die Schleussen brachen ein, und liessen Thranen aus. In der geheimen Nacht, in 4 meinem oden haus, Pflegt mein einsamer Mund die horer zu betrügen, Und läßt mit leisem Ton die tiefen Klagen sliegen.

Bin ich so fern von dir in diesem untern Land, Des Uebels Baterstadt, mein Sohn, dir noch bekannt; Und hat die bestre Schaar in den gestirnten Bogen, Mit welcher du ist lebst, dir mich noch nicht entzogen, Und hat dein jesigs Bost nicht e plöslich alles Leid, Das hier die Menschen plagt, vor deinem Blickzersreut; Wie kannst du ohne Gram mich Leidenden betrachten, Und warum lässest du mich ohne Trostwort schmachten? Wie kömmt es, dass du nicht zu mir herunter steigst, Und dich mir in dem Glauz, der dich f umfasset, deigst;

a gludrufender A. 3. b in ben d. 3.

Dat

<sup>·</sup> Sie alle, nur nicht mich betrog ber fcone Schein : a. 3.

d einem a. 3. allen Saufen Leid, a. 3.

f begleitet, a. 3.

Daß du nicht kommest, mir von Stud zu Stud zu fagen,

Was für Veränderung mit dir sich zugetragen, Seitdem du voller Eil den Körper abgelegt, Worinn der innre Geist sich undehülslich regt; Was sür ein helles Licht darinnen aufgegangen, Was du a zur Wissenschaft für nene Hülf empfangen, In mehr als einer Welt die Schöpfung auszuspähn, Die Räder der Natur im Innern einzusehn; Nach welchem ew gen Tried die lichtgestirnten Ballen, In dem bestimmten Gleis, und diender Austoff wallen:

In a welchem schonen Plat du eingezogen bist, Was dort für ein Geschlecht, mit was sür Sitten ist; Wie seltsam an Gestalt, was ihr für herrlich achtet, Was ihr bereits besitzt, wornach ihr ferner trachtet; Wenn dir d der Dinge Reich sich völliger entdeckt, Was sür ein Trost für mich in Zukunst drinnen steckt; Wo ich die Süßigkeit noch einmal soll geniessen, Woon mein irrdisch herz mir schien zu überstiessen, Wenn ich dich ekussen lacht, und wenn dein Anagesicht,

Dein helles Augenpaar auf meines f fich gericht ? Mein Sohn erzähle mir von diefen s fremden Dingen, Wenns dir erlaubet ift, h fie an ben Zag zu bringen,

P 3 Renn a vor neue Sulf gur Biffenschaft A. 3. b obne a. 3.

c melchen schonen Plag bu einquartieret bif, a. 2.

d bie gange Reih ber Dinge fich a. 3.

e liebete, a. 3. f war a. 3.

g bunteln a. 3. h bas a. 3.

- Wenn sie der Schöpfer nicht mit Fleiß zurucke hält; Erzähl' es, wenn das Thun der ungesehnen Welt, Wenn himmlische Begriff in körperlichen Vildern Und in der Menschen b Mund sich deutlich lassen schildern;
- o Ich hatte gleichfalls dir die kleine Wiffenschaft, Die Witz, Erfahrung, Glud, den Sterblichen verschaft,

Die Frucht ber spaten Welt, so weit sie reicht, et. flaret,

Wenn du nicht vor der Zeit von hier zuruckgekehret, Eh' dein Berstandes : Aug, noch ungeblendt, und scharf,

Auf feben Gegenstand bestimmte Blicke warf. Wie könntest du mir ist das kund zu thun versagen, Was ich aus Neugier mich erkühne dich zu fragen, Der Vorwis, der mich treibt, ist-ohne Schuld und rein,

Und beines Vaters Ruh & kommt bamit überein;
Denn

- a Bas uns ber Schöpfer wol mit Aleif M. 3.
- b Sprach a. 3.
- e Entbecke fie mir fo, wie ich bir voller Luft Die kleine Wissenschaft, die Menschen ift bewußt, Die Frucht der spaten Welt, erkläret wurde haben; Wenn in dem Finsterniß, worinn wir find begraben, Mit Denken noch nicht fest, und an den Sinnen klein, Du eine längre Zeit gehangen wurdest seyn. Wie konntest du mir ist die Wissenschaft versagen, Bon dem, wovon ich dich so dreiste darf befragen? Die Neugier, die mich treibt, a. 3.

Denn ich genösse a so dein viel gebessert Leben; Mein Schmerze wurde sich dadurch zufrieden geben. Allein du hast b gewiß, in deiner höhern Sphår, Ein lieblicher Geschäft, und denkest mein nicht mehr.

Dergleichen Rlage führt der Rummer, dere sich liebet, Ob der Verstand gleich sieht, daß sie a ein Wind zerstiebet;

Wohl dir, o Saller! wohl, wenn dein gestählter Muth Dem Leid mehr Widerstand als meine Schwachs heit thut!

Wenn aber auch dein herz die Menschlichkeit empfins det e

So hore meinen Rath, den die Erfahrung findet; Flieh den unselgen Ort, f an dessen dusterm Rand & Der unwillkommne Tod dein liebst und bestes fand: Wo du der Augen h Feur sahst nach und nach vers bleichen,

Wo du die Lippen sahst sich dir zuletzte reichen, Sahst, wie ihr Aug auf dich den letzten Blick gethan, Flieh eilends diesen Ort, es i hängt noch ist daran

P 4 Ein

a felbft A. 3.

b vielleicht a. 3.

c fie a. 3.

d im a. a. e meinen a. a.

f ben Ort umfest mit Roth, a. 3.

g Bo beine Liebfte fand ben unwillfommnen Cob:

h Glanz allmählig fahft a. 3.

j hånget noch a. 3.

Ein & dunkelbrauner Schwarm von trauerreichen Bilbern,

Die drohen sich von dar in dein Gehirn zu schilbern; + Sie flattern über dir in der einoden Nacht, Und lassen dich auch nicht, wann schon der Tag erwacht.

Flieh nach dem stillen Grund, wo zwischen glatten Buchen

Dein Liebstes erstlich kam, dich einsam zu besuchen; Wo sie mit blodem Aug auf alle Seiten sah, Aus Furcht es war ein Zeug euch Zwenen allzunah; Wo ihr verwirrter Blick dasselbe dir versagte, Was ihr doch ingeheim so sehr als dir behagte. Die Bilder sitzen noch auf der beblumten Flur, Doch sichtbar dir allein, und sühren noch die Spur Von ihrem holden Mund, und wohlberedten Wangen;

Auf ewig, ewig find die Sachen felbst vergangen. Bewegt dich aber nicht die Sorg um deine Ruh,

So neige dein Gehör dem Naterlande zu.
Dort wo die Nar zuruck nach ihrem Ursprung fliesset,

Und Berchtolds beste Stadt o mit ihrem Arm ums schlieffet,

Die

a [ buntelgelber ] Schwarm von folchen Lrauer Silbern, a. 3.

b Die Liebste a. 3.

c in ihre Armen Schlieffet, a. 3.

<sup>†</sup> Diefe 2 Berfe fieben nicht in ber britten Auflage.

Die fie nicht gern verläßt, a flieht oft ben stiller

Des Landes b Schutgott hin, der für ihr Wohls senn wacht;

Mit heischerm holen Ton, der an dem Strand ges brochen,

Hat o der vor kurzer Zeit die Worte laut gesprochen, Die ein Poet gehört und aufgeschrieben hat: Die Hofnung nährte mich, rief er, geliebte Stadt, Es würde Haller noch die Kunst geschickt zu singen, Den zierlichen Geschmack, an unser User bringen, Die Barbaren würd ihn und seine Muse sliehn, Und a durch ihn aufgestützt die schone Sprache blühn; Die Thaten wurden nicht mit ihrem Belden sterben, Des Staats erhabner Geist im Ausdruck nicht verderben,

Und Steiger, dem die Zeit jum Zeugen hallern schenkt,

Nicht in f die dunkle Nacht zu Biderb eingesenkt: Allein ich war umsonst bemubt ihn s zu erziehen, Weil er genothigt wird, zu fremdem Volk zu siehen.

**\$1** 5

a fliegt A. 3.

c er a. 3.

b Genius, a. 3. d von ibm a. 2.

Mas.

e Stands a. 3.

f das Finfterniß a. 2.

g ju erzeugen,

Wann er den Nacken jest muß unter fremden beugen; Was für ein Ungefäll führt ihn aus Järings Bern, Und macht ihn unterthan ben einem neuen herrn? Was für ein boser Stern trieb ihn aus Zährings Bern, Für einen frenen Stand zu preisen einen herrn? Was macht a ihn mehr der Lein', als seiner Nar, gewogen,

Was hat den groffen Geist so start, so tief gebogen?

b War sein viel denkendes, beladenes Gedicht,
Für meinen Ropf zu schwer, und schmeckte mir es
nicht?

- Daß er nicht Ruh d und Schutz in meinem Schook gefunden,
- e Der himmel woll' es nicht! Mein bergigt hartes

Berdruckt mir nicht so gar den denkenden Berstand, Daß hallers starter Geist ihn nicht mit seinem Leben Aus seinem trägen Stand vermögte zu erheben. Auch fehlts in meinem Schatz an allem diesem nicht, Was einer Muse Ruh und Ueberstuß verspricht;

a Mein

a ber Leine ibn, mehr als ber 2. 3.

b hat es daran gefehlt, daß mein Berftand erftedt, Sein Geift erfullt Bedicht aus Kaltsinn nicht gofchmedt? a. 2.

e Das a. z.

d genug a. 3.

e Rein; diefes fen nicht mahr! bas Clima, wie geback, hat mir doch den Berftand fo tief nicht unterbruckt. Das hallers feiner Geift, mit feinem bobern Leben, Nicht meinen tragen Ginn vermögen zu erheben, a. 3.

f'fehlt es meinem [ Choos ] a. 3.

Mein Bolk ist auch nicht faul Berbienst und Kunft zu loben,

Und er ist über Neid und Misgunst hoch erhoben. Warum denn hol' ich nicht des Landes b mahre Zier, In meine Schoof zuruck? das Schickfal leihet mir, Zu einer schnellen Fahrt e den Vorspann und den Wagen,

Und Bodmer will ihn gern auf feinen Sanden tragen.

- a Auch ift mein Bolf nicht faul, Berbienft und A. 3.
- b ichone Bier, a. 3.
- c fein Borgefpan und Bagen, a. 3.

#### the think the think the the the the the the the

### XXIV.

## Untwort

an Herrn

## Johann Jacob Bobmer, Vrofessor, und des großen Raths zu Zürich.

1738.

Freund, der fern von mir, im School der Baterstadt,

Moch itt ein schäthar herz mir vorbehalten hat, Wie solf bein Lied mein Leid, mein ewig Leid vers mindern?

Rann eines Freundes Schmerz des andern Schmergen lindern?

Mein, mein noch wundes herz, von langer Wehmuth weich,

Fühlt alles, was du fagst, und weint mit dir zugleich. Es wünsche, wer da will, ein herz das nie sich bindet, Das von der Liebe nichts, als den Genuß, empfindet, Das vorige vergist, and tunstige nicht dentt, Und nur ans jezige sich, klug wie Thiere, henkt.

Das gibt die Weisheit nicht. Sie lehrt dich wohl die Wege,

Die nach der hoheit gehn, verlernt' und ode Stege! Du haft, getrost durch sie, und tuhn durch eigne Krast, Schon alangst den Gotzendienst des Wahnes abgeschaft, Dem

a oft, g. 3-9.

Dem Ausdruck, Schall und Reim', ihr wahres Amt erlefen,

Dem Schönen der Ratur zur Zierde, nicht zum Wefen:

Und Deutschlands tunftig Bolt den Weg jum Ruhm gelehrt,

Dann der wird niemals groß, der noch, was klein, ist, ehrt.

Doch der Ratur entgehn, der Thranen Aufruhr zwingen,

Dem Blute widerstehn, das wird dir nicht gelingen,

Dein zärtliches Gefühl, das jede Schönheit schätzt,
Das der Gedanken Preis aus Grund und Urtheil setzt,
Die Stimme der Natur erkennt in Miltons Thränen,
Und Josephs Wehmuth b fühlt, und Philoctetens
Sehnen, \*)

Das

a Die gleiche Bartlichkeit, bie A. 3 - 9. b theilt a. 3.

verstehen können. Miltons Thranen sind seine betrubten Gedanken über den Berkuft seines Gesichtes.
Josephs Wehmuth ist die mit natürlicher Einfaltrührende Geschichte des Josephs im ersten Buche Woss, wodurch ein grosser Nann, bep dem die Wenschenliebe sowol als die Weisheit herrschte, auch nach oft wiederholten Durchlesen allemal noch zum Weinen gebracht worden ist. Philoctetens Sehnen ist die Beschreibung der Klagen des in einer den Inici verlassenen Philoctetes im Lelemach, die ich bes ohne Wehmuth zu lesen vermocht habe.

# 238 Antwort an Herrn Bodmer.

Das schadet dir, o Freund! es dehnt dir den Verlust In ferne Folgen aus, es schließt die eckle Brust Vor schnödem Troste zu, es öfnet deiner Klage Die Aussicht ohne Ziel in unerwünschte Tage, Und rust das werthe Bild, und jeder Stunde Glück, Und jeden holden Zug zu deiner Qual zurück.

Bie aber fragst du bann? ob meine Schmerzen bauren,

Ich leide mehr als du, wie foll ich minder trauren? Zwar ich gesteh dir gern, daß e jedem, wann er weint, Sein Klagen billiger, als alles Klagen b scheint; Und kundig seiner Noth, von jener nicht gedrücket, Er gern sein eignes Leid weit über alle rücket. Doch hör auch dieses Herz, das alle Lust der Welt, Das e Wollust, Ruhm und Gold, ein schlechtes Lösegeld!

Für Marianen bot'; und gonne meinem Leiden, Den Trost, den bittern Trost, des Vorzugs unter benden.

Ein Kind ist noch ein Baum, von eitlen Blattern grun, a Die Nachwelt erbt die Frucht, wir leben taum jum bluhn;

Ihr unerfahrnes herz erwiedert unfer Lieben, Mit unfruchtbarer Gunft, und mit zertheilten Trieben; Sie lieben, fürchten, thun, und wünschen nur für sich, Und ihrer jungern Welt wird unfre hinderlich.

Bid

a jeder A. 3. 4. 5. b meint a. 3. 4. 5.

<sup>.</sup> Rinber a. 3 - 9.

d Ein andrer findt a. 3 . 9.

Viel anderst ist ein Weib, das unter allen Wesen ; Zu unserm Eigenthum sich selber auserlesen , In dessen treuer Schooß das Herz entladen ruht , Und auch das innerste der Sorgen von sich ethut; Die mit uns wünscht, und traurt, mit unser Shre pranget ,

Nichts anders hat als uns, nichts für sich selbst verlanget;

The Leben ist für und, der Jugend Frühlingszeit. Der reiffen Jahre Frucht ist alles uns geweiht, Auch Fehler straft sie nicht, und sucht die irren Sinnen

Mit zartlicher Geduld fich wieder zu gewinnen. Ein stärkrer Eigennut, des Glückes Unbestand, Raubt nie den sichern Freund, trennt die das enge Band.

Bequemlichkeit und Zier wachs't unter ihren Wegen, Und jedem Blick von ihr wallt unfer herz entgegen. Bann die Natur ste noch mit dufferm Schnuck begabt,

Und unser ierdisch her; mit Reiz und Schönheit labt;

Gewiß, so können sich die unverklarten Seelen, Zum himmel noch nicht reif, zum Gluck nichts mehr wählen.

So war, die ich verlor, an jedem Vorzug reich, Gewählet für mein Som, und meinen Bunschen gleich.

# 240 Antwort an hertn Bodmer.

Auf einer den Au, an der gelinden Leine Besucht mich oft ihr Bild, und höret wann ich weinez Ihr himmlisch Bild, das ist a das Licht der Ewigkeit Mit stiller Majestat b verherrlicht überstreut.

Mein herz owallt aus der Brust, wann ich sie innen werde,

Ein klopfend a angstig Weh erhebt mich von der Erde;

Mein Sinn, verwirrt vor Angst, vor Schmerzen und Begier,

Bunfcht, balb fie wieder mein, bald aber mich zu ihre Bis Thranen endlich fren, nicht ohne Wolluft, quillen, Und mein emportes herz mit fanfter Behmuth fillen.

Iste möglich, sagich oft, daßich sie jemals sah? Wie so gar nichts ist mehr von meinem Glücke da! Uch nur ein Blick von ihr! nur eine von den Stunden: Die zwischen ihr und mir oft ungefühlt verschwunden, Ein Laut, wie noch mein herz zu hören manchmal gläubt,

Mann Lieb und Phantasie den langen Gram betäubtes Mein, Zeit und Jahre siehn, und bringen sie nicht wieder,

Die Sonne steigt e empor, geht fie vorher schons

Da

ber Ernfte A. 3.

b und bobern Anfebn fleib't a. 3 - 3.

e verliert ben Grund, a. 3. 4. 5.

d wallend a. 3. 4. 5.

e im DR. a. 3-9.

Der Sommer weicht dem Herbst, und eilet wieder her; Nur für mich ist kein Trost, noch Mariane, mehr. Orecht in seinem Zorn hat das gerechte Wesen Mir dieses ferne Land zur Bohnung auserlesen! Hier lag mir Angst und Qual gezählet und bereit, Und Marianens Gruft gegründt von Ewigkeit! Wer bleibt mir? dieser Leib, der sich der Jugens schämet,

Entfraftet vor der Zeit, im Marte wund gegramet, Der von dem Gram Aliegt, und frant den Gramt vermehrt;

Des Geistes Krankheit fühlt, und wieder sie ernahrt t Mein Sinn, zur Freude taub, vom Ungluck dummt getroffen,

Der nichts mehr munschen mag, nichts murdiget get hoffen,

Das jestige verschinaht, zurud mit Thranen bentt, Und in das kunftige mit schaudern sich versenkt : Die Bucher, wo mein Geist von Kunst zu Kunsten irrte,

Die Wälder, wo ich gern den dden Pfab berwierte, Und oft ein lockend Kraut vergnügt in Unschuld brach, Und sann dann meinem Glück und Marianen nach: Mein angebohrnes Land, wohin ich manche Blicke Der Sonnen = Strasse ju, nicht ohne Wünsche, schicke,

Wogegen hier mein Sinn, vielleicht wohl tingerecht, Die Schöpfung traurig findt, und Titans Licht ge schwächt.

a vom ig'gen edel fliebt, 2.3-94

## 142 Antwort an Herrn Bodmer.

Die Freunde, a wo mein herz gewissen Trost ge-funden,

Die hoffnung mancher Muh, und Zustucht dber Stunden:

Dieß alles ist dahin: selbst meine Wissenschaft, Wohin mein Geist erhist, mit angestreckter Kraft, Sich forttrieb über Macht, wie Renner in den Spielen,

Bor Ungeduld bem Pferd guf Sals und Mahne fielen, \*)

Wird ist mir Pflicht und Last; mein Tand die Poeffe Sucht eine Stunde Ruh, und ben mir ist sie nie; So wenig als im Sturm, wann Mast und Segel brechen,

Ein Rebner Worte wiegt, und Zeit nimmt, fcon gu fprechen.

Einst, ba ich eine Nacht, wie Erndte-Tage lang, Mit Gram und Ungeduld im leeren Bette rang, Wann

## a bie mein Berg nach Aehnlichfeit A. 3 .9.

nnb

Nec sic immissis aurigae undantia lora

Conquilere iugis, pronique in verbera pendent.

Agneid. V.

Nonne vides, cum praecipiti certamine campum Corripuere, ruuntque effusi carcere cursus, Cum spes arrestae iuvenum, exsultantia haurit Corda pavor pulsans: illi instant verbere torto, Et preni dant lora: volat vi servidus axis, Georgic, III.

# Antwort an Herrn Bodmer. 24

Wann dde Schatten uns das Unglud schwärzer machen,

Und a Unholdinnen gleich, die Sorgen mit uns wachen,

Schalt die Vernunft mein Herz, das allen Troff verwarf,

Und sprach mit einem Ton, den es nicht tadeln darf:

Rurzsichtiger! bein Gram hat dein Gesicht vergallet; Du siehst die Dinge schwarz, gebrochen und verstellet. Mach deinen Raupenstand und einen Tropfen Zeit, Den, nicht zu deinem Zweck, die, nicht zur Ewigkeit. Sieh Welten über dir, gezählt mit Millionen, Wo Geister fremder Art in andern Körpern wohnen, Der Raum, und was er sast, was heut und gestern hat,

Mensch, Engel, Körper, Geist, ist alles eine Stadt, Du bist ein Burger auch, sieh selber wie geringe, Und gleichwohl machst du dich zum Mittelpunkt der Dinge!

Da deine Welt doch taum ein Saus der kleinsten ist, Und du mit Bodmern noch b in einem Zimmer bist. Willst du, daß Gott dann selbst die ewigen Gesetze, Die er den Welten schrieb, aus Gunst für dich verletze?

Soll, wanns ein Dichter wunfcht, der garte Leib ein Stein,

Ein Fieber ohne Buth, Gift ohne Birtung fenn?

O. 2

Wie

a ein Unholden - Deer von Sorgen M. 3 - 8. , b imgleichen a. 3 - 9.

## 244 Antwort an herrn Bobmer.

Wie turz ist doch der Schmerz der allertiessten Wunde! Weint ein Unsterdicher benm Leid von einer Stunde? So machte, dächt er sonst, und mässe seine Zeit, Ein haft \*) die Dämmerung zu seiner Ewigkeit. Der heute starb, und der, den Gott aus Erde drehte, Sind Rosen eines Stamms, verwelket früh und späte; Das Leben einer Welt, verlebt in Ungemach, Ist nur ein schwüler Tag, wo dich die Sonne stach, Und eine kühle Nacht bringt eilends einen Morgen, Wo nichts mehr übrig ist von Weltlust oder Sorgen. Selbst Mariane denkt an dich, und an ihr Band, So wie ein Reisender zurück, vom sichern Strand, Nach einem Freunde sieht, mit dem, in gleichen Fällen,

Er Wind und See gepruft, und die Gewalt ber Wellen.

Sieh, Gram und Ungeduld, ist nicht der Weg zu ihr, Der sie aus Gute gab, der nimmt a mit Recht sie dir: Sie sollte nicht dein Gott, du nicht ihr himmel werden,

Und ihrer Schöpfung Zweek war nicht vollendt auf Erden.

Du,

#### a aus A. 3-8.

<sup>\*)</sup> Dieses ift der uralte Name, den man am Nieder-Rhein der Ephemera giebt, die Schwammerdam und Reaumur beschrieben haben, und davon Millionen in ganzen Wolten auf der Aare, am Rhein und au der Maaß sich in den beissesten Sommerabenden zeigen, die das Ziel ihres Lebens ausmachen, in soweit sie fliegende Thiere find.

Du, schwinge selbst vielmehr des Geistes Krafte los, Nicht ewig für die Zett, nicht für die Erde groß, ") Und höhrer Sorgen wehrt. Was dich \* zur Erde bindet,

Det Glieder trage Macht, bas gange Thier, verschwindet.

Sieh jenem himmel zu, wo dem enthundnen Geist Die aufgedeckte Welt im wahren Tag sich weist, Wo unsichtbares Licht durch stärkre Augen stralet, b Die Wahrheit sich in uns durch bestre Sinnen malet, c Und Gott — doch nein; Er strast, wer ihm sich nicht ergiebt,

Wer eigne Neigung mehr, als Gottes Willen liebt; Er ist gerecht und ftart, für die, die sich emporen — Dieß sagte die Vernunft! o Freund, soll ich sie hören?

a ber Welt verbinbet, a. 3 - 9.

b Und a. 3-8.

<sup>\*)</sup> Ich habe gefehn, daß man diese Groffe mir als eine Praleren aufgeruckt hat. Sie ift aber offenbar, so wenig als die Ewigfeit, dem Dichter perfonlich eigen, und geht blos auf den wirklichen Borzug einer une fterblichen Seele.

#### XXV.

# Ueber den Tod feiner zweyten Gemahlin,

fakath Skuda

# Elisabeth Bucher \*)

## Febr. 1741.

Du lang ists schon, Elise! daß ich schweige, Und bringe dir nur stumme Thrånen dar! O! hor' ein Lied, nicht daß ichs a andern zeige, Nein still und treu, wie unste Liebe war. Was, schilt die Welt zulezt auch, wann ich weine, Wer starb mir dann? wes ist Elisens Grab? O nennet mir ein Elend, wie das meine, Und sprecht mir dann das Recht der Thrånen ab.

In edler Ruh, und unvergnügter Stille, Schleicht sich der Tag in steter Dammrung hin, Mir fehlt zum Trost die Hossnung und der Wille, Mein Herz haßt mich, so bald ich sühllos bin. Dem allen seind, womit sich Menschen trösten, Der Wüste hold, worein es sich verschließt, Und nie vergnügt, als wenn sein Leid am größen In Thränen fren, und unbehorcht, zersießt.

a Menichen W. 3.

Du

Deochter bes hen. J. Rubolph Buchers Rathsherrn und Benners ber Republit Bern.

Du siehst vielleicht, Elist! dieß mein Sehnen, Mein Gram verrieth zuerst dir die Gefahr; Du sahst mein Leid, und zwangest deine Thränen, Weil dir mein Schmerz mehr als der deine war. Noch weil du warst, weil ich dich konnte kussen, Zerschmolz ich schon, and Furcht der nahen Pein; Jezt da ich dich auf ewig lassen mussen, Was soll mein Schmerz, wann er verzweiselt, sepn?

Du kennst es wohl mein herz, so wie es liebet, Bergnügt mit dir, und andrer Freude gram, Das nie sich theilt, und a wann es sich ergtebet, Nie in den Bund ein fremdes herz mitnahm. Du weist, wie fest ich mich an dich verbunden, Wie ohne dich mir alles gleich gefehlt, Und du allein versüstest selbst die Stunden, Die dich um mich, und mich um dich, gequält.

Du warst mein Rath, und niemand als wir Bepbe, Erfuhr, was Gott mir gluckliches beschehrt:
Ich sreute mich ben deiner treuen Freude,
Sie war mir mehr, als Gluck und Shre, werth.
Hatt' ein Verdruß dann auch mein Herz geschlagen,
Warst du mit Trost und sanster Wehmuch nah;
Ich fand die Ruh ben deinen holden Klagen,
Und schalt mein Leid, wann ich dich trauren sah.

Mein stilles Glud, bie Luft von wenig Stunden Ift wie bas Glud, von einer Sommernacht,

Q 4 3ft

## 248 Ueber den Tob der Elife.

Ist ohne Spur, a ist wie ein Traum versthwunden, Der Bettler oft zu kurzen herrschern macht. Berlasnes haus, und vormals werthe Zimmer, Wodurch ich jetzt, gejagt durch Unruh, slich, Zeigt mir ihr Bild, und wiederholt mir immer, hier gieng sie oft, hier saß, hier ruh'te sie.

Hier kustest du, ach schon zum letzenmale! Dein ähnlich Kind, den bittern Schmerzend-Sohn, Dem ich so theur das kurze Leben zahle; \*) Hier sprachst du leis', und mit gebrochnem Tonz Ich stevbe, ach! was soll mein Haller werden? Hier schwiegest du von gäher Noth erstickt, Und deiner Huld blieb nichts, als die Geberden, Und noch ein Blick, den du mir nachgeschickt.

Unschätzbar Herz, pon Treu und gleicher Gute, O fragt ihr Bern, fragt dieß entsernte Land; Ihr erster Blick gewann ihr ein Gemuthe, Der viel versprach, doch minder als man fand, Rein schlauer Neid, dem fremde Mängel schmeicheln, Rein Funke Brunst von tadelhaster Lust, Rein falscher Stolz, um Lob bereit zu heucheln, Rein Keim von Geiz wuchst in der reinen Brust,

Die kalte Luft unausgelesner Triebe, Wo nur der Leib, und nicht die Seele suhlt, Entzündet leicht den Brand gemeiner Liebe, Den nach dem Tod ein kurzes Seufzen tühlt.

a als A. 3.

<sup>\*)</sup> Indem berfelbe nur feche Monat Belebt.

Ich liebte dich, allein aus allen Wesen, Micht Stand, noch Lust, noch Gold, dich suchte ich : Ich hatte dich aus einer Welt erlesen, Pus einer Welt erwählt'ich jest noch dich.

Doch du bist hin, wo ich zu wenig werde, Wo niedriger, als Gott, man nichts mehr liedt, Und kaum vielleicht dein Geist zur tiesen Erde, Noch einen Blick mitleidig nach mir giebt; Wo Seligkeit das kurze Gluck verschlungen, Ein kindisch Gluck nur Sterblichen erlaubt, Und, übern Kreiß der Wünsche hoch geschwungen, Der reisse Geist nun nicht mehr hoft, noch glaubt.

† D Heiliger! du leih'st uns schwachen Kindern Rein irrdisch Gut zu einem Eigenthum, Und, will die Lust dein höher Recht vermindern, So reissest du aus Huld den Abgott um, Das theuerste, so du auf Erden giebest, Ist solch ein Weib, als die man mir begräbt, Nun pflanz in mir die Liebe, die du liebest, Die Grab, und Erd' und himmel überlebt.

<sup>†</sup> Diese Strophe ift querft in der sechsten Ausgabe ge-

#### XXVI.

## Einige Jabeln

# Der Fuchs und die Trauben.

Ben Gelegenheit einer Rebe bes nachwärtigen herrn Professors in Francker,

# D. J. Jacob Ritters.

Ein Fuchs, der auf die Beute gieng, Traf einen Weinstock an, der, 2 voll von fak ben Trauben,

Um einen hohen Umbaum hieng, Sie schienen gut genug, die Kunst war abzuklauben. Er schlich sich hin und her, den Zugang auszuspähn; Umsonst, es war zu hoch, kein Sprung war abzusehn. Der Schalk dacht in sich selbst: ich muß mich nicht beschämen,

Er sprach, und 6 macht baben ein hamisches Gesicht, Was soll ich mir viel Mühe nehmen, Sie sind ja saur und taugen nicht.

So gehts der Wissenschaft. Berachtung geht für Müh. Wer sie nicht hat, der tadelt fie.

- a schwer A. in ben Schweiz. Sammlungen.
- b gab bem Saum ein bonifches ebenbaf.

## 2. \*)

# Der beste Ronig.

je Thiere wollten einen König wählen. Es warfen sich viele zur Wahl auf, worunter auch
der Löwe und der hirsch war. An diesem prieß man
das unschädliche Gemuthe, und die prächtige Gestalt.
Am Löwen war die Tapferkeit, und die ungemeine
Stärke der Vorzug. Ein schlauer Affe rieth auf den
Elephanten. Er ist stark, sagt er, wie der Löwe, und
dennoch so gutig, als der hirsch.

Ein Fürst ist allzu schwach, der nicht zu zurnen weiß, Sein unbeschütztes Volk steht fremder Herrschsicht preiß:

Ein Landbezwinger ist ein allgemeiner Burger, Der Nachbarn Straf und Furcht, doch weit mehr seiner Burger.

Der ist vollkommen groß, der, recht an Gottes statt, Zum Frieden huld und Recht, und Muth zum Sies gen hat.

Diefe und die folgenden Fabeln find nach Augsburg zu einigen Rupfern zu flechen geschieft worden, und ift alfo ben der Erfindung darauf gesehen worden, daß man eine Anzahl Thiere auf das Gemälde anbringen fonnte.

# Der Fuchs und die andern Thiere.

Sin Konig fagte in Indien eine allgemeine Jagd an. Man machte Anstalt einen ganzen Wald mit Tuchern und Redern zu umgeben, und viele tausend Menschen fiengen an, sich in einen Kreis zu stellen. Dem Ruchse gefielen Die Unstalten nicht. Rettet euch, fagte er zu den andern Thieren, weil noch eine Lucke fren ift, bald burfte es zu fvate fenn. Der ftarte Lome, der schnelle Hirsch, der schlaue Affe lachten über die Kurchtsamteit des Kuchses, und verliessen sich aufihre Rrafte, ihre Beschwindigkeit, und ihre Lift. der Kreis nun geschlossen war, die Menschen immer naber anructen, und endlich mit Burfpfeilen dte eingesperrten Thiere haufig erlegten, fagte ber Fuchs: Ich bin weder schnell noch tapfer, aber hier bin ich ficher: und froch in ein Loch, bas er indeffen gefchars rei hatte. Die andern Thiere wurden alle getodtet oder gefangen.

Die sichre Ruhnheit höhnt abwesende Gefahr, Scherzt, wo sie fürchten foll, vertroßt die theureStunde, Da Rettung möglich war;

Und, wann der reiffe Sturm ihr überm haupt nun schwebt,

Und die emporte See die starken Wellen hebt, So geht ihr blinder Stolz auch unbedaurt zu Grunde. Die Klugheit sieht den Sturm in fernen Wolken drohen, Flicht sichern Safen zu, enteilet dem Orcan, Und sieht denn auch getrost, wie dort der Ocean Unwiderstehbar tobt, wobon sie früh entstohen.

4. Der

4.

# Der Sahn, die Lauben und der Bener.

gen. Ein Haushahn kam dazu, brauchte Gewalt, und vertried die Tauben. Im erften Verdruß über das erlittene Unrecht, sahen sie einen Gener, der eben über dem Hofe schwebte, und riefen ihn an, sie zu rächen. Der Gener kam, zetrist den Hahn, und bald darauf die Tauben, die sich über den Tod ihres Feindes freueten.

Ihr Staaten, die so leicht ein schlechter Rut entzwent, Die ihr als einzeln schwach, und start, wenn einig, sepd,

O lernt ben diesem Bild die kleine Rache meiben, Und lieber den Berluft, als Unterdruckung leiden. Die Fabel malt euch vor, was allemal geschah, Bleibt einig, oder bebt; der Geper ift schon da.

### XXVII.

## Cantate,

die in der allerhöchsten Gegenwart

Gr. Königl. Majestät

# Georg des Andern,

Ronigs in Großbrittannien, Franfreich und Irrland, Beichüners bes Glaubens, Bergogs zu Braunschweig und Luneburg, bes heil. Rom. Reichs ErgSchagmeisters und Churfürften,

in ber

Bottingifden Universitats-Rirde mit Musit aufgeführet worden,

ben 1 Aug. 1748.

\*)

Befingt ihr Musen, unstre Triebe, Bringt unstre Freude vor den Thron: Mischt, mit der Stimme wahrer Liebe, Der tiessten Rührung dankbarn Ton! George kömmt, der Held, der Sieger! Er lenkt den Muth erhikter Krieger,

Und

<sup>\*)</sup> Bu dem Zriumphbogen, ben bie hohe Schule bem Ronige aufrichten ließ, hat der Verfaffer Die Auffchriften und Sinnbilder erfunden. Er ift vom Srn. Rangler von Mosheim mit biefen Worten beschrieben:

## Cantate ben der Antunft Georg des And. 255

tind schenkt der muden Welt die Ruh. Wir aber fühlen Englands Glücke, Er kehrt die segenreiche Blicke Auch uns, auch unser Bater zu.

Mach

Die eine Seite ber Chrenpforte prangete unter bem Bilbe bes Gerüchts, ober ber Fama, mit biefer fart vergulbeten Aufschrift:

GEORGIO. SECVNDO.

PIO. IVSTO. FELICI. MAGNANIMO. DEFENSORI. FIDEI.

OB. RES. MAXIMAS. TERRA. MARIQVE. GESTAS. RESTITUTAM. GERMANIAE. LIBERTATEM.

AD SERTA. IVRA. FOEDERVM.

PACEM. REPARATAM.

FVNDATORI. SVO. PATRIQVE. ACADEMIA. GEORGIA. AVGVSTA. P.

Die Sinnbilber biefer Seite zieleten auf alle bie helbenthaten, und Siege des Königs. In der Muschel zur Rechten sabe man ein von allerhand Waffen, und Kriegswerfzeugen aufgethurmtes Siegesmahl, mit der Ueber-Schrift:

GERMANIA. LIBERATA.

Unter der Linie fund

AD. DETTINGAM.

In ber Gullung ließ fich ber Rriegsgott feben, beffen Schwerbt mit Lorbeerzweigen umflochten mar.

In dem fleinen Bierecke zwischen den Fußgeftellen der Saulen war die Riederlage der Riesen, die fich wider den Jupiter empöreten, abgebildet, mit den Benworten: VICTORIA. CALEDONICA.

Unten lafe man :

DE. PERDVELLIBVS. AD. CYLLODEN.

Nach lang getragnem Stole, racht er ber Britten Chre,

Sein Born bringt wie bet Blit burch Pende Bel ten bin :

Den letten West, der Morgenrothe Wiege, . Erfüllt der Schrecken seiner Siege: Der Keind erkennt, bestürzt, den mahren beren ber Meete ,

In allen Geen bleibt tein Ruhm für ibn.

Dict

. Die Mufchel gur linten Sand gierete eine Schifsfaule ober Columna roftralis , worfiber biefe Worte ftanben ;

IMPERIVM. MARIS. ADSERTVM.

Die Unterschrift erläuterte biefelbe:

AD. PROMONTORIVM. ARTABRUM. AD. TRILEVCVM.

Diefes find bie alten Namen ber Borgeburge Ortugal und Finisterre, ben benen die Frangoffiche Elotte in bent Sabr 1747. Gefchlagen marb.

In der Gullung wiefe fich ber Gott bes Deeres, Reptunus, bet mit feinem Drebjade ein Schif verfentete.

Unter biefem Gotte gwifchen den Rufgeftellen ber Baus len, erblickete man Indien in ber Geftalt einer Rrauenss verlon, Die bem Großbritannischen Abmiral, binter melchem die Englische Unions . Flagge webete , Balmen überreichete. Dben lafe man :

VICTORIA. INDICA.

Unten

HOSTIVM. MVNIMENTA. EVERSA. CLASSES. CAPTAE. ET. DEMERSAE.

Hier bricht Georg die schnoden Ketten, Die Deutschlands edlen Hals ohn' ihn umschlungen håtten,

Er zahlt der Frenheit Preis mit seinem Blut. Dort stürzt sein Arm a des blinden Eisers Brut, Die, plöglich groß durch Raub und Morden, Aus Nichts zum Riesen worden: Sie liegt, mit einem Schlag erdrückt, Und Gnade schont, was sich in Demuth bückt.

#### a betrognen M. 4 - 8.

Die andere Seite des Triumphogens, mar mit Bile bern und Zierrathen geschmudet, welche die vornehmften Shaten des Königes in den Zeiten des Friedens ruhmeten.

Dben in dem groffen Raume, der von den Bauverftandigen die Attica genennet wird, fniete das Churfurgenthum Sannover, das sich auf fein Wappenschild ftagete, vor dem auf dem Throne sigenden Konige; Die Ueberschrift bieß:

ADVENTV. OPTIMI. PRINCIPIS. FELIX. PATRIA.

HIC. AMAS. DICI. PATER. ATOVE. PRINCEPS.

Bur Rechten fabe man in der Ruschel den geschlosse nen Tempel des Janus mit ben Worten:

### VBIQVE. PAX.

In der Fullung zeigete fich das Bild ber Gerechtigfeit, bie ihr Schwerdt mit Delzweigen befranget batte.

Unter derselben in dem Vierede zwischen den Fuggeftellen der Saulen, hielte der Gott des Arieges, Mars, eine Magschale, in deren Schalen die Mappen der benden Sauser Desterreich und Bourbon lagen. Die Schale mit dem Desterreichischen Mappen schient fich zu beben : Grosbritannien druckte sie abet mit Wann, aus zerschmetternden Gewittern, Der Stral ein schuldig Land bestraft, Wann die entsetzen Berge zittern, Erkennt die Welt der Gottheit Krast; Wann aber die versöhnte Sonne Aus sliehenden Wolken gutig blickt, Erschallt mit einer dankbarn Wonne, Das Lob der Huld, die uns erquickt.

Der falschen Gröffe gram, die auf der Bürger Grab Des herrschers theure Säulen thurmet,

Und

mit bem Drengade, ben es in ber hand hielte, herunter. Die Heberschrift bieß :

AEQVILIBRIVM. EVROPAE. RESTITUTVM.

Die Muschel ber linten Sand fulleten die Schungeifter verschiebener Biffenschaften, die in ber Arbeit begriffen waren. Den Zwed ihrer Arbeiten ertlarten die obenfte- benbe Worte:

IN. PVBLICA. COMMODA.

Die Unterschrift bestimmete ihn beutlicher: ACADEMIA. GEORGIA. AVGVSTA. CONDITA.

In der Gullung ftand bas Bild ber Milbthatigfeit oder Der Munificens, fo, wie fie auf den Romifchen Rungen abgebildet wirb.

Den Plat zwischen ben Fuffen ber Saulen zierete eine Sonne, welche die ganze Erdfugel bestralete. Oben fand: VTRVMQVE. BENIGNVS. IN. ORBEM.

Und unten :

COLONIA. IN. GEORGIAM. DEDVCTA.

Und keinem Ruhme hold, den siegend Unrecht gab, Zog er den Degen spat, der Recht und Frepheit schirmet,

Es ist vollbracht, er legt ihn stegreich ab.

Bon Gott weit über eignen Wunsch erhoben, Bleibt ihm der eine Wunsch, das allgemeine Glück: Und allem eiteln feind, läst er das herz ihn loben, und halt den lauten Preis des treuen Volks zurück. Ja, rührender, als selbst der Musen Saiten, Tont der verborgne Dank, der aus dem herzen quillt, Ihn preist am würdigsten der Glücktand seiner Zeiten, Un huld und Macht der Gottheit Bild.
Gerechtigkeit und Fried' umgränzet sein Gebiete, Glückselig Volk! dem Gott zum herrscher ihn verlieh; Es fühlt den weisen Schup, und die bemühte Güte, und fühlt die Last des Zepters nie.

Herr! unser Leben hängt am deinen, Für und ists, wenn wir für dich stehn! O! laß noch lang dein Benspiel scheinen, Mach dem gerechte Herrscher sehn. Du dämpfil allein der Zwietracht Feuer, Du hebst, wen stärter Unrecht fällt; O halt noch lang Europens Steuer, Dein Wohlstand ist das Wohl der Welt!

### XXVIII.

# Gerenate,

die gleichfalls

ben bem höchsterwünschten Dasenu-

# Georg des Andern,

von einer Anzahl Göttingischer Studenten als ein unterthänigstes Zeichen der tiefften Ehrfurcht ausgeführet wurde.

den 1 August 1748.

Last freudige Trompeten schallen,
Jauchtt Bolter, jauchtt, Georg ist hier;
Er läßt sich unser Fest gefallen,
Und liebt der Musen niedre Zier.
Rimm, herr! von uns, Augustens Sohnen,
Das Opfer der gerührten Brust,
Und Lust und Erde soll ertonen,
Bon deinem Ruhm und unster Lust.

Bon deiner a Themfe Flut, auf deren breiten Ruden, Als einem Meer, Mit unbemühter Gil und stiller Majestät, Ein heer von Masten prächtig geht; Bom kalten Ladoga, wo, vor Elisabet Sich hundert unbekannte Bolker bucken: Bom Bernstein: Ufer her,

a Elie, 9. 4.9.

Wo, froh manch fernes Land zu speisen, Die Weichsel nach dem Haf mit tausend Lasten eilt: Vom alten Ahein, der sich ben Hollands Pracht verweilt,

Durch dich befreyt vom Schrecken naher Eisen: Von steiler Alpen Fuß, wo aus der milden Schooß, Die Freyheit Schmuck und Glück auf arme Felsen goßt Von Seelands heldenreichem Strande, Den deiner Tochter Zier mit neuem Glanz belebt: ") Vom letzen Nord, der aus dem harten Lande, Für Korn und Wein nur drohend Sisen grädt: Vom reichen Dacien, das reines Gold, Und Blut, das theurer ift, Theresen zollt: Und von der Donau Flut, die, stolz mit ihrem Wien, Sich schwellt, der Flüsse Königin: Vom sernen Ost, vom milden Süden, Aus manchem Bolf, an Sprach und Glauben um terschieden, †

Hat uns der Trieb, nach achter Wissenschaft, Und wahres Ruhms sieghafte Kraft, Nach deiner Leine hingezogen; Und feines Vaterland ist so entfernet, Das nicht Georgens Lob gelernet, Wo nicht, wer Crepheit schätzt, wer Recht und Tugend übt,

Dich herr! als held verehrt, als Bater liebt.

N 3

Ein

<sup>\*)</sup> Die bamals neuvermablte Ronigin Louisa.

<sup>†</sup> Bon allen diefen Landern maren eben damals in Gom tingen gelehrte Mitburger anmefend.

## 262 Serenate an Georg den Andern.

Ein Fürst, dem Glück und Wassen schmeicheln, Groß durch geprester Bölker Last, Findt Sklaven, die ihm zitternd heucheln, Weil die geplagte Welt ihn hast: Dich Herr! der groß durch Recht und Güte, Groß durch dein angeerbt Gebiete, Durch seinen Wohlstand grösser bist, Dich grüßt dein Volk mit Freudenthränen, Und ferne Völker sehn mit Sehnen, Den Herrscher, der ein Vater ist.

Sieh auf, gluckfelige Georg. Auguste! Mit echter Lust entzückt, mit wahrem Vorzug prächtig. Dich schütz Georg, zum Schutze mächtig: Und zum beglücken mild. Er breitet über bich der Vorsicht sesten Schisd: Er, der Verdienst in Unterthanen ehret, Der jeder Tugend Lohn, aus reisser Kenntniß giebt, Der Weisheit kennt und liebt, Die Wahrheit sucht und höret. Dein Ruhm steht unbesorgt auf ewig sicherm Grunde; Georgens Gnad und Macht hebt ihn empor. Er lockt durch reiche Huld, durch seines Zepters Liebe, Die Zierde manches Lands, die siemand gern verslöhr,

Die, gegen schwächern Reiz, wol unbeweglich bliebe, Und zwingt die Wahl der Weisen in dein Chor. Ja ste ist nah, die kängst bestimmte Stunde ! Du wirst des Neides Aufruhr zwingen; Du wirst nunmehr Germaniens Athen,

## Serenate an Georg den Andern. 263

Der Weisheit Priesterin, die Richtschnur ächter Schöne:

Die Wahrheit wird verklart in Deinem Tempel stehn, Und hundert Bolker ihre Sohne Zum Opfer ihrer Ehrfurcht bringen.

Beseele die Freude der Jugend! Augusta! beled' unsern Rus! Erhe' die gesegnete Tugend, Die deine Glückseligkeit schus; Besiehl deinen held den Geschichten! Besiehl ihn lebhastern Gedichten, Daß sein Nachruhm die Enkel noch rührt! Sing zu der Homerschen Trompete, Sing zu der Pindarischen Flote: Wohl dem Land, wo George regiert!

#### 

### XXIX.

# Ueberschriften.

Als S. R. H. Prinz von Wallis burch feine Prinzen und Prinzestinnen bes Abbisons Sato vorstellen ließ. 1748.

Mar Rom von Ruhm noch stoll, den ihm sein Blut erward:

O feliger als Rom! du freyes Albion, Wie damals Cato fprach, so denkt ist Casar's Sobn.

Auf den Rupferstich seines Freundes. 1748. Auf diesem Blatt stadt Claproths Bild gewenhet, Des Menschenfreunds, den wir so sehr geliebt, Rein anders Leben hat mehr Freund erfreuet, Rein andrer Tod hat mehr betrübt.

Auf einen Rupferflich, in welchem Berr Berlibers ger bie verschiebenen Religionen vorstellt.

Auf selbst erwählter Bahn, sucht kundig seiner Schuld, Der unbekehrte Mensch des grossen Schöpfers huld. Umsonst wird er zu dir besteckte hande heben, herr! dein ist ja die Welt, was bleibt ihm, dir zu geben?

Bu schlecht ist was vergeht, du willst das herz allein, Und ewig, wie du selbst, muß auch dein Opfer seyn.

Unf

Auf ber Schweizerischen Ehrentempel Bon Staatsmannern, Kriegoleuten und Belehrten.

Der Ruhm, der Weise kront, der-um die helden ftrahlt,

Und den bemühten Dienst erhabner Burger zahlt, Ist für sie selbst ein Rauch, den sie nicht ungern missen; Der ersten Tugend Lohn, hat Gott, und ihr Gewissen. Dann ist der Ruhm kein Dunst, wann er den jung gen Geist,

Der regen Flamme gleich, mit sich zur Sohe reist, Nach edler Ahnen Bild die Nachwelt reizt zu leben, Und Alexandern zwingt, im Casar auszuleben.

Ausschrift auf das vortreffliche Grobmal, das Herr Nahl einer sehr wohlgebildeten und in den Wochen gestorbenen Frauen zu hindelbank ausgerichtet hat. \*)-

Horch! die Trompete schaft, ihr Klang deingt durch das Grab,

Wach auf, mein Schmerzens, Sohn, wirf beine Husen ab,

Dein Heiland ruft dirzu; vor ihm flieht Tod und Zeit, Und in ein ewig Heil verschwindet alles Leid.

N 5. Aufschrift

<sup>&</sup>quot;) Die überaus sinnreiche Erfindung besteht in einem gebowftenen Grabstein, in welchem bas Bild ber Berftorbenen ftrebet aufzustehen und ihr Kind in den Armen empor bebt. Die vier Berfe find auf den Stein eingegraben.

Aufschrift auf bas bekannte Grabmal ber Burs gunbischen vor Murten erlegten Bolker. \*).

Steh still, helvetier, hier liegt das kuhne heer, Vor welchem Luttich siel, und Frankreichs Thron erbebte:

Nicht unfrer Ahnen Zahl, nicht kunstlichers Gewehr, Die Sintracht schlug den Feind, die ihren Arm belebte. Kennt Bruder, eure Macht, sie liegt in unster Treu, D wurde sie noch heut, in jedem Leser neu !

# Bu ben Smelinischen Reisen.

I 7 5 2.

Wo Rufland breites Reich sich mit der Erde schliesset, Und in den letten West des Morgens March zerstiesset; Wohin kein Vorwis drang, wo Thiere fremder Art, Noch ungenannten Völkern dienten, Wo undekanntes Erzt sich für die Nachwelt spart, Und nie gepstückte Arauter grünten, Lag eine neue Welt, von der Natur versteckt, Bis Gmelin sie entdeckt.

<sup>\*)</sup> Ift A. 1755. an bem Gebäude in einen Stein gegraben worben, das die Knochen ber Burgunder bebeckt,

## XXX.

# Ueber den Tod der Mad. Trillerin.

1754. \*)

Der treue Herzen trennt,
Erwarte nicht, daß der dich troste,
Der diese Wunden kennt.
Der Tugend wohlderdiente Liebe
Weint billig um ihr Grab.
Die Thränen folgen aus dem Triebe,
Den Gott auch Weisen gab.
Doch Christen kann nichts völlig scheiden,
Kein Grab deckt Geister zu.
Die Zeit verträgt kein ewigs Leiden,
Die Ewigkeit nur Ruh.

<sup>&</sup>quot;) Diefes Gebicht ift neu hinzugefommen.

### XXXI.

## Benm Tode

ber Wohlgebohrnen Frauen

# Johanna Maria Aprerin,

gebohrner Dornfeldin. 1754.

Mann der geprufte Geift, durch manches Leib gepreßt

Den Schmerzens : muden Leib, nun hoffmunge voll verläßt,

Entladen, schwinget er bas schimmernde Gefieder 3um Naterland bes Lichts, und sent in Gott fich wieder,

In Ketten von Demant liegt, bittrer als der Tod, Die Sunde, unter ihm, und die besiegte Roth. Ihn überstralt der Glanz der unerschaffnen Sonne Mit wechselfrener Lust und schattenloser Wonne. Entzückt, wirst er noch einst den neuverklärten Blick, Erbarmend auf die Welt, und seinen Freund zurück, Und schilt die Thränen nicht, sie sind der Zoll des Lebens,

Für die Berftorbnen nur, und nicht für und vergebens. Und bruckt bes Leibes 30c, und qualt die Gundlichteit,

Undankbar haffen wir den Tod, ber uns befrent.

## 你添添添添你你你你你你你你你

#### XXXII.

Benm Absterben der went. Wohlgebohrnen Frauen

# Catharinen Wilhelminen Eleonoren

Darjesin,

geb. Teichmeyerin, im Namen seiner Gemahlin. 1756.

o wie aus heller Luft der Blis zerschmetternd fährt,

Und eine sichre Burg in Schutt und Asche kehrt, So kam aus falscher Ruh, wo keine Sorge drohte, Gewiß und Hoffnungslos, des Todes biltrer Bote. Ach, so verlier ich dich, vertraute meiner Brust! Du Schwester meiner Wahl! du meine letzte Lust! Die Haupter unsers Stamms sind längst in Staub gebogen

Das Baterland hat mir des himmels Ruf entzogen: Noch war's mir süß in dir, und unster Jugend Gluck Rief jeder holde Zug von deiner hand zurück. Nun ist die Welt mir fremd, nun liegt im strengen Grabe,

Der bessere Theil von mit, mehr als ich übrig habe. Ach! hatten auf den Tod, und auf die lange Macht, Die wahre Treu ein Recht, und Trauren eine Macht; Nie ware williger, das Opfer achter Thranen, Dem Grabe nachgefolgt, noch ein gerechters Sehnen.

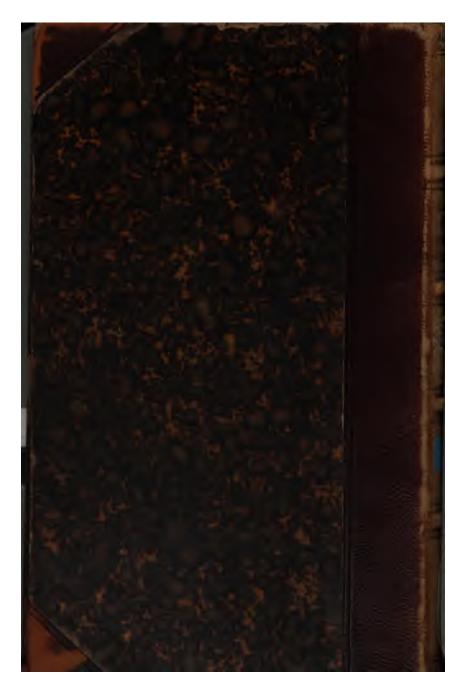